UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Beigien 36.00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 100 Dr. Großbritannien 65 p. Kallen 1300 L. Jugoskwien 140.00 bin. Larzenburg 29,00 ffr. Riederlande 2,00 fdf. Norwegen 7,50 pkr. Osterreich 12 65, Portugal 100 Esc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,30 skr. Spanien 125 Pts. Kanarische Imseln 150 Pts.

Ins Rennen

Auto-Streit: Über die Einführung des abgasarmen Autos von 1986 an, gibt es nicht nur innerhalb der Regierungskoalition, sondern vor allem zwischen dem FDP-Vorsitzenden Genscher und dem neuen Wirtschaftsminister Bangemann (FDP) Frontstellungen. Ob eine "Prāmie" beim Kauf des umweltfreundlicheren Autos bezahlt werden soll, wird erst im September entscheiden. Heute befaßt sich der Bundesrat auf Antrag Bayerns und Baden-Württembergs mit dem Auto-Streit. (S. 8)

Protest: Die Bundesregierung hat eine Intervention Moskaus gegen die Aufhebung von Rüstungsbeschränkungen durch die Westeuropäische Union (WEU) "nicht akzeptable Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik Deutschland und der europäischen Partner der WEU". mit ungewöhnlicher Schärfe zurückgewiesen.

Kohl zieht Bilanz: Seine Lateinamerika-Reise habe sich "politisch und menschlich gelohnt", erklärt der Bundeskanzler vor seiner Rückkehr von den Besuchen in Mexiko und Argentinien. (S. 6)

Frankreich: In einer Fernsehansprache teilte Staatspräsident Mitterrand gestern abend mit, daß durch eine Verfassungsänderung künftig wichtige Fragen der Nation vom Volk entschieden werden

Warnstreiks: Mehr als 2000 Beschäftigte des Bodenpersonals der Lufthansa haben gestern vorübergehend die Arbeit niedergelegt. Abflüge von zehn Flugzeugen in Hamburg, Nürnberg und München wurden um rund eine halbe Stunde verzögert. (S. 3) .

Flucht: Ein 20jähriger Stabsunteroffizier der sowjetischen Streitkräfte ist in Uniform und ohne Waffen aus der "DDR" nach Niedersachsen geflüchtet. Nach Angaben des Bundesgrenzschutzes überwandt der Soldat bereits am Dienstag die "DDR"-Grenzsperranlagen und erreichte unverletzt das Bundesgebiet.

Umschuldung: Polen und die Vertreter von rund 500 privaten westlichen Banken haben in London ein Abkommen über die Umschuldung von Krediten mit Fälligkeiten von 1984 bis 1987 unterzeichnet. Es betrifft die gesamten Schulden bei Privatbanken von rund 7,1 Milliarden Dollar.

Anschläge: Auf Korsika sind gestern 26 Sprengstoffanschläge verübt worden, die wie eine Serie von 15 Anschlägen am Dienstag Sachschaden anrichteten. Die Polizei vermutet Mitglieder der korsischen Separatistenorganisation FLNC als Tater.

Heute: Bundesrat berät über Anträge Bayerns und Baden-Württembergs zum abgasarmen Auto.

# Nürnberg zahlt nun doch halbe Milliarde Kurzarbeitergeld

Für mittelbar Streikbetroffene / Hessische Metall-Arbeitgeber klagen

Die Bundesanstalt für Arbeit zahlt aufgrund der Entscheidung hessischer Sozialgerichte während des Metallarbeiterstreiks rund eine halbe Milliarde Mark an Kurzarbeitergeld. obwohl die Gründe für diese Gerichtsentscheidungen nicht mehr bestehen. Die hessischen Metallarbeitgeber haben deshalb beim Sozialgericht in Frankfurt Antrag auf eine einstweilige Anordnung gestellt, um iene Entscheidungen aufheben zu lassen und damit unnötige Zahlungen zu vermeiden. Die Bundesanstalt dagegen will das möglicherweise mehrere Jahre dauernde Hauptverfahren durch alle Instanzen bis zum Bundessozialgericht abwarten.

Während des Metallerstreiks hatte der Präsident der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit, Heinrich Franke, in einem Erlaß verfügt, daß an die mittelbar betroffenen Arbeitnehmer der Metallindustrie außerhalb der bestreikten Tarifgebieten kein Kurzarbeitergeld bezahlt werden dürfe. Er hatte sich dabei auf die im Arbeitsförderungsgesetz enthaltene strikte Neutralitätsanordnung gestützt, die Kurzarbeitergeld und Arbeitslosen geld während eines Streiks dann ver-bietet, wenn diese Gelder geeignet

GUNTHER BADING, Bonn sind, den Arbeitskampf zu beeinflussen. Die IG Metall klagte dagegen beim Sozialgericht Frankfurt und erwirkte eine später vom Landessozialgericht Hessen bestätigte Aussetzung des Franke-Erlasses. Begründet hatten beide Gerichte ihre Entscheidung mit dem Hiwneis auf die Gefahr, daß durch den Franke-Erlaß die Metall-Gewerkschaft in ihren Arbeitskampfmöglichkeiten beeinträchtigt werden

Diese Gründe seien nun nach dem Ende des Streiks nicht mehr gegeben, argumentiert der Hauptgeschäftsführer des Hessischen Arbeitgeberverbandes, Hubert Stadler. "Die Voraus

#### SEITE 2: **Volle Kasses**

setzungen, die zu diesen Entscheidungen geführt haben, daß nämlich die Arbeitskampfparität beeinträchtigt werden könnte, sind weggefallen", sagte er gegenüber der WELT. Da sein Verband als Beigeladener an dem damaligen Verfahren zwischen IG Metall und Bundesanstalt für Arbeit teilgenommen habe, bemühe er sich jetzt darum, "den Zustand wiederherzustellen, der ohne diese Schnellverfahren eingetreten wäre".

Präsident Franke war durch die einstweiligen Anordnungen der bessischen Gerichte trotz Aussetzung seines Erlassen nicht zur Zahlung verpflichtet worden; diesem Antrag der IG Metall wurde nicht stattgegeben. Die Entscheidung, das Kurzar-beitergeld für die mittelbar Streik-Betroffenen dennoch zu zahlen, war also politischer Natur. Insgesamt rechne man mit Aufwendungen von 475 his 500 Millionen Mark, erklärte ein Sprecher der Bundesanstalt in Nürnberg auf Anfrage, Zwar wird unter "Vorbehalt" gezahlt, weil eine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des Franke-Erlasses im Hauptverfahren angestreht wird: allerdings ist man sich auch in Nürnberg im Klaren, daß die jetzt gezahlten Gelder in vielleicht drei oder vier Jahren gegebenenfalls kaum noch von den Arbeitnehmern zurückgefordert werden können.

Für die Arbeitgeber gibt es noch zwei weitere Grinde, die Aufhebung der Entscheidungen zu fordern. So-lange die Bundesanstalt nämlich Kurzarbeitergeld zahlt, solange müssen auch die Unternehmen den Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbeiträgen abführen. Dies sind bei einer halben Milliarde Kurz-• Fortsetzung Seite &

> Die Situation erinnert an das Jahr 1960, als das damais unmöglich erscheinende geschah: Ein Katholik, John F. Kennedy, trat als Spitzenkandidat seiner Demokratischen Partei vor die

**DER KOMMENTAR** 

Der Sprecher des amerika-nischen Abgeordneten-

hauses pflegt scherzhaft zu be-

haupten, man verwechsle die

Dame stets mit einem ita-

lienischen Sportwagen. Geral-

dine A. Ferraro, die aus Reve-

renz für ihre Mutter den Mäd-

chennamen behalten hat, könn-

te diesen Scherz noch einmal in

tiefere politische Bedeutung

verwandeln - wenn sie als Run-

ning Mate, als die Nummer

Zwei an der Seite Walter Mon-

dales den Wahlkampf der De-

mokraten auf ein gewinnträch-

Mondale hat mit seinem

Schritt ein politisches Spiel in

Bewegung gebracht, für das es

in den Vereinigten Staaten kein

Beispiel gibt. Zum erstenmal in

der Geschichte des Landes ist

eine Frau an die Spitze des Kan-

didaten-"Tickets" einer Partei

vorgestoßen. Man muß das so

sehen, wie es gesehen zu wer-

den verdient: als Risiko, das die

amerikanische Toleranz für In-

novationen, für politische

Durchbrüche scharf herausfor-

tiges Tempo bringt.

THOMAS KIELINGER Wähler. Geraldine Ferraro ist eine Frau und Katholikin zugleich. Man sieht, wie die Magma der Veränderung die nächste historische Etappe erreicht hat, die neue Probe, die einmal

kommen mußte.

Ebenso viele Wähler, wie sich angezogen fühlen, können jetzt Zweifel bekommen. Denn die Nummer zwei ist im Falle des Sieges potentiell immer auch Nummer eins. Ein Fünftel aller Vizepräsidenten der USA wurde durch die Umstände des Schicksals Präsident. Also steht Frau Ferraro vor der einzigen Frage, die zählt: Könnte sie sich den Sowjets gegenüber behaupten - in der Führung des Westens, der Weltmacht USA, in Verhandlungen über ballistische Raketen und Weltraumwaffen?

Experimente sind schon im-mer das Lebenselexier der amerikanischen Nation gewesen. Das jetzt angesetzte Experiment wird das Land, wird die Welt mit großer Neugier verfolgen. Frauen bilden heute die Mehrheit aller Amerikaner, genau gesagt 53 Prozent. Sie ha-ben den Weg an die Spitze in allen Bereichen des Lebens zurückgelegt - die Politik ausgenommen. Das Rennen ist eröffnet, Mrs. Ferraro.

## ZITAT DES TAGES



99 Wenn Großbritannien sich für Berlin stark macht, dann nicht für eine sterbende Stadt, sondern für eine deutsche Kultur- und Leistungsmetropole

Der Regierende Bürgermeister von Ber-lin, Eberhard Diepgen, bei seinem Besuch in London (S. 4) POTO: SVEN SIMON

chen die abgeschwächte Inlands-

nachfrage aus, und der Einzelhan-

del weist bis Mai gegenüber dem

Vorjahr eine Umsatzstelgerung

von 1,5 Prozent aus. Zu diesen

Ergebnissen kam der Bundesver-

band deutscher Banken in seinem

Börse: Der seit Tagen ungebro-

chene Abwärtstrend am deut-

schen Aktienmarkt hielt auch ge-

stern an. WELT-Aktienindex 137,9

(139,8). Der Rentenmarkt war

weitgehend beschäftigungslos.

Dollar-Mittelkurs 2,8540 (2,8447)

Mark Goldpreis je Feinunze

341,15 (339,25) Dollar.

Konjunkturbericht.

#### WIRTSCHAFT

iüngsten

Importbarrieren: Die Internatio- plus 2,5 Prozent gegen 1983; zu-Handelskommission der US-Regierung (TTC) hat zum Schutz der US-Stahlindustrie Quoten und Zölle auf Massenstahleinfuhren aus Übersee empfohlen. Sie sollen für fünf Jahre gelten. (S. 9)

Frankreich: Die jährliche Inflationsrate hat sich im Juni auf 7.6 Prozent gesenkt; im Mai waren es noch 7,8 und im Vorjahr 9,3 Prozent. Seit Jahresanfang stiegen die Verbraucherpreise um 3.7 Pro-

Banken zur Konjunktur: Die wirtschaftlichen Eckdaten liegen weiterhin über dem Vorjahresniveau, wenn auch mit kleinerem Abstand: Industrieproduktion

#### KULTUR

Bracha Pili: Die 92jährige leitet noch heute den israelischen Masada-Verlag, den sie 1929 in Tel Aviv gegründet hatte. Sie wurde zur Symbolfigur des bebräischen Verlagswesens. (S. 19)

Münchner Oper. Mit dem "Barbier von Bagdad" sind in der Bayerischen Staatsoper die Festspiele eröffnet worden - mit Sawallisch am Pult und Otto Schenk als Regisseur. (S. 19)

#### **SPORT**

Fußball: Werder Bremens Trainer Otto Rehhagel ist davon überzeugt, daß Nationalspieler Rudi Völler bis 1987 dem Verein treu bleibt. Völler soll Angebote vom FC Barcelona erhalten haben.

Motorsport: Dem Präsidenten der Formel-1-Konstrukteurs-Vereinigung, Bernie Ecclestone, ist bei einem Verleumdungsprozeß in Paris eine Entschädigung von umgerechnet 35 Pfennig zugesprochen worden.

#### AUS ALLER WELT

Unwetter: Mit heftigen Gewittern der Nacht zum Donnerstag die erste Hitzeperiode dieses Sommers zu Ende. Millionenschäden und zwei Tote in Deutschland. (S. 20)

den Taiwans innerhalb eines Mound orkanartigen Stürmen ging in nats sind zunächst alle Bergwerke geschlossen worden. Von den 125 verschütteten Bergleuten wurden bis gestern 102 tot geborgen. (S. 20)

Zechen geschlossen: Nach dem zweiten Grubenunglück im Nor-

Wetter: Im Norden bewölkt, nach Süden aufheiternd, 23 bis 28 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Mittel oder Mittelmaß - über Bildungs-, Hochschulund Forschungspolitik

Vergessene US-Geschichte: Britische Besiedlung - Es blieb nur ein Rätsel um ein Wort

Katalysatoren: Die Erfahrungen aus Japan und was der Münchner Umweltreferent meint

FDP: Gerechteres Insolvenzrecht soll den Betrieben helfen - Die Sicht der Liberalen

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Lufthansa: Neuer Jumbo für weite Non-Stop-Flüge bestellt - Acht Tonnen leichter

Existenzgründungen: Kein Geld mehr für Beratung - Dem Fiskus gehen die Mittel aus

Fernsehen: Eine neue Talkshow in der ARD – Das Vorbild kommt aus Osterreich

Düsseldorf: "Johanna Ey und ihr Künstlerkreis" - Ausstellung zum 120. Geburtstag

Gewitter über Deutschland: Zweitausend Blitze pro Minute schleuderte Thor

### Mondales Entschluß verblüfft die USA Die New Yorker Abgeordnete Geraldine Ferraro soll seine Vizepräsidentin werden Mondale behielt offenbar seinen ei-

Walter "Fritz" Mondale, präsumtiver Spitzenkandidat der Demokratischen Partei für den kommenden Präsidentschaftswahlkampf, machte gestern politische Geschichte: Er berief eine Frau, Geraldine A. Ferraro. Kongreßabgeordnete aus New York, an seine Seite, als die Nummer zwei auf dem "ticket" der Demokraten, da-

mit also als Vizepräsidentschaftskan-

didatin seiner Wahl Diese Entscheidung war zwar am Morgen des Donnerstag noch nicht offiziell bestätigt, weil Mondale es sich vorbehielt, erst um 12 Uhr Ortszeit in St. Paul, der Hauptstadt seines Helmatstaats Minnesota, die Kandidatur bekanntzugeben. Doch erhielten alle Medien vorab die gewünschten deutlichen Hinweise, so daß die beliebten Morgenprogramme des nationalen Fernsehens von der Geschichte bereits wie von einem Fait accompli ausgingen und ein nach Millionen zählendes Publikum mit allen Aspekten der Nachricht versorgen

An der Lancierung der Meldung lag dem Mondale-Lager sehr viel, weil

TH KIELINGER Washington so die gesamte Nachrichtenlage, ein-ter Fritz" Mondale präsumti- schließlich dessen, was Präsident Reagan derzeit im Wahlkampf macht, vollkommen von der Sensation des Tages, der Wahl Frau Ferraros zum \_nunning mate" Mondales überschattet wurde. In der Rechnung von Parteimanagem gilt ein gewonnener Fernsehmorgen bereits als Auftakt für die nächste erhoffte Gewinnrunde des Wahlkampfes.

Die Wahl Frau Ferraros bricht eine Schallmauer dessen, was politisch in den USA möglich ist: Zum erstenmal erklimmt eine Vertreterin der Mehrheit der amerikanischen Wähler, eine Frau, das wichtige Podest des potentiellen Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten. Nach einer solchen Entscheidung hatten vor allem die amerikanischen Frauenorganisation gerufen; die Kampagne dieser Interessengruppen galt bereits als so stark, daß man allgemein annahm, sie nehme Mondale geradezu die Freiheit der Wahl: Er könne nun bestimmt keiner Frau den Platz Nummer zwei anbieten, weil das ganze Land behaupten werde, er habe der Frauen-Lobby nachgegeben.

dem New Yorker Stadtteil Queens, Mirtter dreier Kinder, Katholikin, verheiratet mit dem Immobilienmakler John Zaccaro, liefert ihm jene politischen Vorteile, die ein \_runnig mate" anbieten können muß: Sie bildet die Brücke zu wichtigen Interessengruppen, in diesem Fall von zwölf Millionen Italo-Amerikanern, sie ist dazu als Frau für die 53 Prozent amerikanischer Nicht-Männer eine große Attraktion und kommt obendrein aus einem möglicherweise wahlentscheidenden Bundesstaat, New York. Unter möglichen anderen Kandida-

genen Kopf in der Debatte. Die

48jährige Kongreßabgeordnete aus

ten für den "runnig mate" war vor allem Jesse Jackson, Mondales Kontrahent im Vorwahlkampf, zuletzt endgültig ausgeschieden. Mondale sah sich statt dessen gezwungen, zu Jacksons erratischen Zügen der letzten Wochen auf Distanz zu gehen. Damit riskiert er die Unterstützung vieler farbiger Wähler, versöhnt aber die ebenso wichtigen jüdisch-amerikanischen Wählerkreise.

## VW: Rückschlag durch Arbeitskampf

Umsatzeinbußen von 2,8 Milliarden Mark / Hahn zu Dividende 1984: Große Skepsis

Der Vorstandsvorsitzende der Volkswagenwerk AG, Carl H. Hahn, hat nach dem Ende des Metall-Tarifkonflikts von einer Verpflichtung gesprochen, allen "an diesem Unternebmen Beteiligten" deutlich zu machen, was für einen Rückschlag wir erlitten haben". Für die in der Wolfsburger Stadthalle versammelten 2700 Aktionare war das Wasser auf die Diskussionsmühlen. Sie nämlich müssen davon ausgehen, daß die seit zwei Jahren andauernde Dividendenlosigkeit auch für 1984 gelten wird.

dos. Welfsburg

Die Umsatzeinbußen von rund 2,8 Milliarden DM, die der während des Streiks entstandenen Minderfertigung von 160 000 Fahrzeugen entsprechen, wirken sich mit rund 500 Millionen DM in er Ergebnisrechnung des VW-Konzerns aus. Dies veranlaste Hahn zu der Aussage, er müsse für ein "ausschüttungsfähiges Jahresergebnis nach dem gegenwärtigen Stand große Skepsis anmelden".

Hahn sprach sich trotz aller Probleme für das Unternehmen nachdrücklich für die Tarifautonomie aus. Die Gestaltungsmöglichkeiten sollten aber von keiner Seite in Richtung einer Verfeinerung von Streik- und Aussperrungsstrategien gesucht wer-

Breiten Raum widmete Hahn der Abgas-Problematik VW setze sich

#### SEITE 11: Auch 1984 keine Dividende

dafür ein, daß den Vorschlägen der Europäischen Kommission der Vorzug vor einem Alleingang der Bundesrepublik gegeben wird, weil die großen EG-Partner - Frankreich, Italien und Großbritannien - technisch nicht in der Lage seien, schon von 1986 an Katalysatorfahrzeuge anzubieten. Zudem mangele es auch in der Bundesrepublik an einem flächendeckenden Tankstellennetz für unverbleites Benzin.

Hahn sprach sich gegen die Subventionierung von umweltfreundlichen Fahrzeugen oder finanzielle Anreize für den Einsatz von Katalysatoren aus.

Die europäische Industrie brauche in dieser zentralen Frage einen europäischen Standard. Die Kosten einer zweigleisigen Entwicklung für einen Europa-Standard, der für 1989 und 1995 vorgesehen ist, seien nicht logisch. Sie sollten auch deshalb nicht verursacht werden, weil die begrenzten Ressourcen ausgewogenen und längerfristigen Zielsetzungen dienen

Diese Meinung der deutschen Automobilindustrie baue auf den Erfahrungen auf, in den USA und Japan beides Länder, in denen eine von deutschen Ingenieuren und der deutschen Antomobilindustrie entwickelte Katalysator-Technik seit 1973 ein-

# geführt wurde.

## Der Einkauf mit dem Mikro-Chip

JOACHIM WEBER, Frankfurt

Was einige zehntausend Franzosen schon seit 1982 ausprobieren dürfen, kommt in absehbarer Zeit auch auf den deutschen Verbraucher zu: die Möglichkeit, seine täglichen Einkäufe oder auch Telefonate mit einer Plastikkarte (im gewohnten Scheckkartenformat) zu "bezahlen", in die ein kleiner Mikrochip als "Gedächtnis" eingebettet ist.

Eine Rahmenvereinbarung über gemeinsame Labor- und später Feldversuche mit solchen Chipkarten wurde jetzt zwischen der Bundespost und der Gesellschaft für Zahlungssysteme (GZS) in Frankfurt abgeschlossen. Die CZS ist ein Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Kreditwirtschaft, das sich mit der Organisation des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und in diesem Zusammenhang auch mit verschiedenen Zukunftsprojekten beschäftigt.

Die Gemeinschaftsversuche sollen nach den Vorstellungen der Partner im nächsten Jahr beginnen und 1986 auf eine breitere Basis gestellt werden. Sie dienen nicht nur dazu, berauszufinden, welche Fähigkeiten dem Chip überhaupt mitzugeben sind und wie die technischen Abläufe zu gestalten sind.

Letztlich dreht sich alles auch darum, zu einer internationalen Normierung zu kommen, damit das System auch über die Grenzen hinweg funktionieren kann - nur so wäre es gegenüber den Kreditkarten-Angeboten konkurrenzfähig. Um hier den Überblick zu behalten, haben sich die deutschen Kreditinstitute bereits an der französischen "International Association for Microcircuit Cards" beteiligt, die die Versuche im Nachbar-

land begleitet. Vorerst aber halten die deutschen Banken und Sparkassen noch an der

bewährten Euroscheck-Karte fest. die immerhin bei 17.5 Millionen Bürgern im Einsatz ist. Auch sie ist mit einem Speicher in Gestalt eines Magnetstreifens ausgestattet, und sie ist die Basis der GZS-Versuche bei Geschäften und Tankstellen, die derzeit schon in München und ab Anfang 1985 auch im Rhein-Main-Gebiet lau-

Doch es steht außer Frage, daß auf längere Sicht die Chips-Konkurrenz die größeren Vorteile bietet. Sie ist im Gegensatz zum Magnetstreifen nicht so anfällig gegen äußere Einflüsse (Magnetfelder), und sie bietet eine ungleich höhere Kapazität. So lassen sich nicht nur Kontostand, persönliche Daten und Sicherheitscodes darauf festhalten, sondern zusätzlich auch ein "Telefoneinheiten-Konto" oder Zugangsdaten zu bestimmten Bereichen des Bildschirmtextsy-

## Olympia: Steckt Moskau hinter **Drohbriefen?**

DW. Bonn

"Desinformations-Kampagne", die möglicherweise von der Sowjetunion ausgehe, vermutet der Sprecher des US-Außenministeriums, Allan Romberg, hinter den Drohbriefen rassistischen Inhalts, die tionalen Olympischen Komitees von Malaysia, Südkorea, Sri Lanka und Zimbabwe aus den USA adressiert worden sind. Die Briefe waren teilweise mit Symbolen des berüchtigten Ku Klux Klan unterzeichnet.

Ausdrucksweise und Grammatik des Briefes an das NOK von Zimbabwe, der der US-Regierung im Original vorliege, ließen den Schluß zu, der Brief sei nicht von einem Amerikaner geschrieben worden. So habe der Verfasser bei der Unterschrift Ku Klux Klan" in völlig unüblicher Weise einen Bindestrich gesetzt. Die Briefe paßten genau in das Bild, das die UdSSR von den am 28. Juli beginnenden Olympischen Spielen in Los Angeles verbreiten wolle: daß die Teilnehmer von US-Extremisten bedroht würden und ihre Sicherheit nicht gewährleistet sei.

In einer ungewöhnlich raschen Stellungnahme hat die amtliche Nachrichtenagentur Tass gestern die Außerungen Rombergs scharf kritisiert. Das offizielle Washington hat eine unverzeihliche anti-sowjetische Lüge als Staatspolitik verbreitet." Das US-Präsidialamt arbeite mit dem Ku Klux Klan zusammen, um seine anti-olympischen Tätigkeiten mit Verleumdungen und Lügen gegen die UdSSR zu verdecken, hieß es bei

## MfS-Offizier spähte Bonns Vertretung aus

DW. Bonn / Berlin

Die .DDR hat in den vergangenen Wochen einen "agent provocateur" in die Ständige Vertretung geschleust, um die Behandlung dieser "DDR"-Bewohner und das für sie in Gang gesetzte Verfahren auszuspähen. Es h tim einen and aus dem Dienst geschiedenen Hauptmann der Reserve, einen der drei von der Bundesregierung mehrfach erwähnten "Problemfälle".

Westliche Dienste entdeckten den Namen des Hauptmanns auf einer Liste von Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Mann jedoch bereits seit längerem im Gebäude der Vertretung und sprach dort auch mit anderen, tatsächlichen Flüchtlingen. Der Stasi-Agent untersteht der "Hauptabteilung I", einer Außenstelle des Ministeriums in Berlin-Baumschulenweg. Ihr obliegt die "Sicherung" der "Nationalen Volksarmee" (NVA) und der Grenztruppen der "DDR", und sie besteht aus den fünf Referaten "Land", See". Luft". Stabe" und "Grenzaufklärung feindwärts".

Der angebliche Reserve-Hauptmann gehörte als Mitarbeiter zur sogenannten "Linie 1°, in der Stasi-Angehörige m allen NVA-Waffengattungen als "Offiziere im besonderen Einsatz" tätig sind. Sie fungieren in der Regel als Stellvertreter des Kommandeurs ihrer Einheit und verfügen über ein eigenes Informationssystem. Dabei bedienen sich die Stasi-Offiziere sogenannter "IM" - inoffizieller Mitarbeiter unter Soldaten und Offizieren.

VERMIETETE EIGENTUMSWOHNUNGEN ALS KAPITALANLAGE

■ Topobjekte in besten Wohnlagen ● Vorwiegend aus der Zeit des Klassizismus oder der Jugendstilepoche • Kein Bauherrenrisiko • Erforderliches Eigenkapital jeweils nur 10% des Gesamtaufwandes • Finanzierung des Eigenkapitals zum größten Teil aus ersparten Steuern Garantierte Mieteinnahmen für 5 Jahre

BITTE AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN ANFORDERN



Tel. 040/389 51 13

Grundstücksgesellschaft mbH, Palmaille 75, 2 HH 5

## Volle Kassen

Von Günther Bading

R unde drei Milliarden Mark an Überschüssen soll die Bundesanstalt für Arbeit in der Kasse haben. Das weckt Begehrlichkeiten bei den Politikern, für die es nichts Schöneres zu geben scheint, als Gelder zu verteilen. Gut ankommen mögen die jetzt vorgetragenen Pläne in der Öffentlichkeit allesamt, ob man nun für die Senkung der Beitragssätze eintritt – was wäre natürlicher beim Überschuß einer nicht profitorientierten Versicherung? - oder oh man dagegen für eine Ausweitung der Leistung an den Einzelnen ist. Volle Kassen scheinen das Regieren leicht zu machen; in Bonn, aber auch in der selbstverwalteten Bundesanstalt selber.

Der Schein kann trügen. Der Präsident der Anstalt, Heinrich Franke, hatte sich seine Entscheidung über die Gewährung oder Aussetzung von Kurzarbeitergeld an nur mittelbar Streikbetroffene während des erbitterten Metall-Arbeitskampfes eher schwer gemacht. Er hat nach langem Abwägen entschieden, daß der Grundsatz der Neutralität im Arbeitskampf zu den, daß der Grundsatz der Neutralität im Arbeitskampf zu gelten habe, weil die Gewährung von Kurzarbeitergeld seine Verwaltung sonst zur Streik-Ersatzkasse der kämpfenden Metaller-Gewerkschaft gemacht hätte. Erst nach dem Spruch des hessischen Landessozialgerichts, das Frankes Erlaß im Schnellverfahren aussetzte, ihn allerdings – gegen den Antrag der klagenden Gewerkschaft – nicht zur Zahlung der umstrittenen Geldbeträge verpflichtete, gah Franke dem Drängen von IG Metall, DGB und allen politischen Trittbrettfahrern des Arbeitskampfes von SPD bis Grün nach. Er entschied - ohne Zwang also politisch – um der Befriedung des Arbeitslebens Zwang, also politisch – um der Befriedung des Arbeitslebens außerhalh der Streikgehiete willen: Es wird bezahlt.

Im Grundsatz hält Franke diese Entscheidung freilich für falsch. Und er läßt dies auch im inzwischen anlaufenden Hauptverfahren vertreten. Warum zahlt er trotzdem? Befriedung aufgebrachter Gewerkschaftergemüter ist sicherlich ein erstrebenswertes Ziel. Aber darf man Grundsatzentscheidungen deshalb zurückstellen? Die Metall-Arbeitgeber wollen die Schnell-Schüsse der hessischen Sozialgerichte jetzt repariert sehen. Präsident Franke, oder sein Dienstherr im Bonner Sozialministerium, sollten sich zumindest anschließen – auch wenn der Milliarden-Überschuß die Zahlungen leicht macht.

## Kein Wald-Rabatt

Von Dankwart Guratzsch

K aum ist das Wort von den 5000 Mark Mehraufwand, die ein umweltfreundliches Auto verursachen würde, dem Sprecher des Verbandes der Automobilindustrie aus dem Munde gefahren, da möchte er es am liebsten wieder verschlucken. Nicht nur das Umweltbundesamt ist ihm in die Parade gefahren und bat eine Gegenrechnung von lediglich 500 bis 700 Mark aufgemacht. Auch der von der heimischen Wirtschaft beim Stichwort Umweltschutz so nachdrücklich apostrophierte Markt hat reagiert. Die Japaner signalisierten nämlich prompt, das Umweltauto könnten die Deutschen billiger haben. Japans Hersteller wollten nur 400 bis höchstens 1500 Mark Aufpreis.

Es wird manchen geben, der sich jetzt schadenfrob die Hande reibt. Aber dem deutschen Arbeitnehmer, der deutschen Wirtschaft insgesamt kann es nicht gleichgültig sein, wenn unsere eigene Industrie ihre Wettbewerbsinteressen derart tolpatschig vertritt.

Denn diese Konkurrenz kann kein Politiker mehr entschärfen. Die Eckdaten für die Abgaswerte setzt nämlich nicht die Bundesregierung und auch nicht der Bundestag, die setzt der Wald. Wenn der kahl ist – Forstbotaniker sprechen von einer Frist von wenigen Jahren - gerät in den westlicben Ländern mehr als nur das Weltbild der Automobilbranche ins Wanken.

Der politische Druck, der von den Vorboten dieser Entwicklung ausgeht, ist in den südlichen Bundesländern am größten. Bayern und Hessen haben ostentativ angekündigt, daß sie heute im Bundesrat einer Gesetzesinitiative Baden-Württembergs zustimmen werden, in der die Bundesregierung aufgefordert wird, die geplanten verschärften Grenzwerte für abgasgereinigte Neufahrzeuge verbindlich für den 1. Januar 1986 voruzschreiben - notfalls auch im nationalen Alleingang gegenüber allen anderen EG-Staaten.

Der Entscheidungsspielraum der Ländervertreter ist gering. Ein Zurückweichen der Bundesregierung hinter die ursprünglichen Pläne würde nicht nur einen außenpolitischen, sondern auch einen innenpolitischen Gesichtsverlust ohnegleichen bedenken. Die volkswirtschaftlichen Folgekosten wären unbezahlbar. Die Natur gibt keine Rabatte.

## Die Dämme brechen

Von Peter M. Ranke

ls der Prophet Mohammed vor 1300 Jahren vier Frauen A nahm und dies auch seinen Anhängern erlaubte, hatte das einen Sinn. Die Wüstengesellschaft Arabiens hrauchte Kinder, und der Islam hrauchte Kämpfer für den Heiligen Krieg. Wenn heute die Scheichs und die einflußreiche Moslem-Bruderschaft in Agypten auf den Propheten verweisen und gegen Gehurtenkontrolle wettern, so fordert das seinen Preis.

Wenn Ägypten nur 30 Millionen Einwohner zählte wie 1960 so wäre es ein reiches Land. Aber längst sind am Nil die Dämme gegen die Menschenflut gebrochen. Die Bevölkerung hat 47 Millionen überschritten. Alle acht Monate kommen eine Million Kinder dazu. Allein in Kairo, so schätzt man, leben

zehn bis zwölf Millionen Menschen.

Präsident Mubarak weiß, daß die Überbevölkerung das Hauptproblem des Landes ist. Aber die Maßnahmen für eine Gehurtenkontrolle, die Propaganda für die Zwei-Kinder-Ehe, für die auch Bonn fünf Millionen Mark jährlich beisteuert, hleihen fast wirkungslos, vor allem natürlich auf dem Land und in den Slums der großen Städte. Sie laufen sich fest am orthodoxen Islam und an der eingewurzelten Fellachen-Überzeugung, daß viele Kinder die beste Altersversicherung seien.

Keine Regierung eines Entwicklungslandes kann jährlich für eine Million heranwachsende Menschen genug Schulen, Aushildungsplätze und Arbeit bereitstellen. Die Wohnungsnot in Agypten ist bereits katastrophal, als "Schlüsselgeld" (nicht Eigentum) für Neubauwohungen werden zwischen sechzigtausend und eine halhe Million Mark verlangt. In den überfüllten Vorstadt-Slums dagegen kostet ein Zimmer für acht Personen zehn Mark. Schon hausen Familien unter Brücken, in Hausfluren, auf Kähnen am Nilufer. Generationen wachsen ohne Hoffnung auf ein bißchen "Lebensqualität" heran.

Diese ägyptischen Plagen sind kein Erbe der Kolonialzeit, keine Folge "imperialistischer Aggression". Im Gegenteil: Wenn nicht Amerika und Westeuropa jährlich für über eine Milliarde Dollar Nahrungsmittel schenken würden, herrschte am Nil schon Hungersnot. Keine Regierung in Kairo darf diese Hilfe durch außenpolitische Abenteuer gefährden.



Innerdeutsche Aerodynamik

## Mittel oder Mittelmaß

Von Peter Philipps

Der Ruf nach Spitzenforschung und Elite ist wohlfeil im Land der Dichter und Denker, das einstmals Heimat unzähliger Wissenschafts-Titanen und Nobelpreisträger war. Es ist auch unbestritten, daß eklatante Fehler in der Bildungs-, Hochschul- und For-schungspolitik sowie mangelnde Risikobereitschaft im unternehmerischen Bereich während der vergangenen Jahre und Jahrzehnte uns heute in vielen Bereichen Mühe machen, den Anschluß an das internationale Top-Niveau zu halten, partiell sogar Mühe, diesen Anschluß wiederzugewinnen. Während vor allem die Japaner vorführen, wie man mit dem, was einstmals "deutsche Gründlichkeit" hieß, nämlich mit voller Konzentration auf das Wesentliche, an die Spitze kommt, konterkarieren hier kameralistische Rotstift-Artisten das Unterfangen.

Zwar schlagen sich Politiker voller Lob auf die eigenen Schultern, daß die Bundesrepuhlik mit ihren Forschungsausgaben an der Spitze in der Welt stehe, doch das Ergebnis ist den Aufwand nicht wert. Dies liegt unter anderem daran, daß es wegen der desolaten Stellensituation im Hochschulbereich keine Perspektiven gibt. Vor allem die Besten wandern gleich nach dem Examen ab, das Mittelmaß bleiht. Der Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz, Theodor Berchem, hat erst dieser Tage wieder unisono mit dem scheidenden Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, Reimar Lüst, und dem Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Eugen Seibold, - geklagt, daß man in eine "Autodynamik der Dekadenz" geraten sei. Mit "Schnödigkeit und Zynismus" rasierten die Finanzminister jegliche Berufschancen für hervorragende Nachwuchswissenschaftler weg, "während alle Welt nach Spitzenleistungen und Nobel-preisen schreit". Oder, um es mit Seibolds Worten zu sagen: Es besteht die Gefahr, daß "in unserem Jahrzehnt viele der besten Nacbwuchsforscher den Universitäten" verlorengehen, daß "wir uns in den neunziger Jahren zum zweiten Mal nach den siebzigern mit der zweiten Wahl zufrieden geben müssen".

Alle Regierungschefs von Bund und Ländern hatten einst die Öffnung der Hochschulen auf ihr Pa-

nier geschrieben, sie 1977 noch einmal bestätigt. Niemand hat bis heute widerrufen, auch weil übereinstimmend die Auffassung besteht, daß - Vorbild USA und Vorbild Japan - sich aus der breiten Masse akademischen Nachwuchses noch gezielter die Spitze berausdestillieren läßt. Die Bundesregierung hat gerade im jetzt verabschiedeten Etat-Entwurf für 1985 dieses Prinzip fortgeschrieben und trotz schmaler gewordener Kasse ihren Teil dazu angeboten. Doch in den Ländern haben offensichtlich die Finanzminister mehr zu bestimmen als der Rest des Kabinetts.

Mit restriktiver Stellenpolitik vor allem für den akademischen Mittelbau ist der Zugang zur Forschung verstopft worden. Es gibt nicht wenige promovierte und ha-hilitierte Wissenschaftler, die auf der Straße stehen, weil sie trotz unbestrittener Qualifikation keine Betätigung finden. Entgegen den Minimalforderungen der Kultusminister im 5 Folgebericht" sollen die Hochschulen überdies die ihnen von den Politikern auferlegten Lasten u.a. dadurch verkraften. daß die Professoren mehr Zeit für die Lehre aufwenden - auf Kosten ihrer Forschungszeit. Das Angebot des Bundes, die gemeinsam finanzierten Etats von Deutscher Forschungsgemeinschaft und Max-Planck-Gesellschaft um mindestens 3,5 Prozent zu steigern, wur-



Tolfnhrt, nber nicht ins Silican Valley: Nobelpreisträger Werner Heisenberg (1901 bis 1976) FOTO: OIE WELT

de abgelehnt, die Meßlatte auf drei Prozent hinuntergeschraubt - obwohl mindestens vier Prozent jährlicbes Etat-Wachstum allein zur Bestandssicherung notwendig wären. Die dem Bund selbstbewußt als Ländersache" abgenommene Verantwortung für die finanzielle Förderung von hochbegabten Schülern und Graduierten ist entweder noch nicht in Gang gekommen oder zu uninteressanten Größen degeneriert.

Erforderlich sind – gegen den Widerstand der Länder-Kassenwarte - vier Schritte: Erstens muß der leistungs- und qualitätssteigernde Wettbewerh im universitären Bereich entsprechend den Vorstellungen der Bundesregierung zügig in die Tat umgesetzt werden. was mehr Autonomie der Hochschulen im Stellenplan- und Haushaltsbereich erfordert, auch mehr Selbstverantwortung für die Einwerbung und Verwendung von Mitteln. Zweitens müssen neue Möglichkeiten für begabten Wissenschaftsnachwuchs geschaffen werden. Wer nach seinem Examen ein gutes Angebot aus der Wirtschaft erhält, kann ja von den Universitäten nur gehalten werden, wenn man ihm Forschungs- und ganz profan - Einkommensmöglichkeiten hietet. Die Nicht-Ausschöpfung des Heisenberg-Programms über Jahre ist ein Indiz dafür, daß dies schon seit längerem nicht mehr der Fall ist. Das Spektrum der Möglichkeiten könnte von langfristigen Zeitverträgen über Stiftungs-Lehrstühle bis zu "Vorruhestandsregelungen" für ältere Professoren reichen. Drittens müssen Mittel und Wege gefunden werden, um anerkannte Wissenschaftsorganistionen wie Max-Planck-Gesellschaft und Deutsche Forschungsgemeinschaft so auszustatten, daß sie auch die Ansprüche erfüllen können, die sie selbst an sich stellen. Und viertens muß in Unternehmen und von Banken ein Klima geschaffen werden, das die Bereitschaft zum Risiko fördert, sich mit geliehenem Kapital und guten Forschungsideen selhständig zu machen.

Wir werden andernfalls eine Talfahrt erleben, die nicht im Silicon

## IM GESPRÄCH R. von Pachelbel

## Notfalls per Strickleiter

Von Evi Keil

Die Botschafterposten, die Rüdi-ger von Pachelbel hisher im Aus-wärtigen Amt erhielt, hatten eins ge-meinsam: Unter den Füßen des Diplomaten war stets der Boden heiß. Als von Pachelbel, demnächst in Athen, 1975 Botschafter in Libanon wurde, überzog Krieg das Land. Der einstmals beste Tanzer von Bonn war beweglich genug, bei Raketenfeuer die deutsche Botschaft in Beirut auch über eine Strickleiter zu verlassen. Über einen Botschafter, der mit der täglichen Todesgefahr leben muß, meinte der damalige AA-Staatsmini-ster Hans-Jürgen Wischnewskii, der Junggeselle von Pachelbel sei "dort der richtige Mann". Im Falle eines Falles spare das AA die Witwenrente.

Der Botschafterposten m Athiopien 1979 führte Pachelbel in einen Staat, der von nachrevolutionären Wirren gekennzeichnet ist und in dem latenter Bürgerkrieg herrscht. Der Bonner Diplomat beobachtete ein System, dessen Anlehnung an Moskau in den letzten fünf Jahren irreversibel geworden ist. Für den neuen Posten Pachelbels in Athen wünschen ihm seine Freunde endlich mal "olympische Ruhe", obwohl der hitzige Papandreou das nicht eben

erwarten läßt. Der Botschafter, Sproß eines liberal eingestellten Hauses, das Beamte, Diplomaten und Offiziere hervorbrachte, kam 1926 in Berlin zur Welt. Die eigentliche Heimat ist Pommern. wo die Familie 1945 mit Pferd und Wagen das Gut Nehringen verlassen mußte. Die Russen kamen. Später studierte von Pachelbel Jura, zunächst in Hamburg, dann in Oxford. Er war nach dem Krieg der erste deutsche Student in Oxford. Nach England hatte es ihn zunächst "zum Kartoffelsammeln" gezogen. Freunde mit guten Beziehungen sorgten für einen Studienplatz. Später in Harvard erwarb sich Pachelbel den Magister der Rechte, Zwei deutsche Botschafter in London, von Herwarth und von Etzdorf, beschäftigten ihn in ihrer Presseabteilung. Nach Posten in Lagos und Rom holte sich Außenmi-



An heißes Pflaster gewöhnt: Rüdier von Pachelbel, Bonns neuer Botschafter in Athen FOTO DEWELT

nister Walter Scheel von Pachelbel 1972 als Sprecher in das AA.

Der Name Pachelbel weckt noch

andere Assoziationen. "Hört, Bürgermeister, wie ist Euer Name?" "Pachelbel, mein erlauchter Fürst." Schiller in Wallensteins Tod beschrieb diese Szene. Es ist das Gespräch zwischen Wallenstein dem berühmtesten Feldherrn des 30jährigen Krieges, und dem Führer der protestantischen Sache in Eger, dem Bürgermeister Pachelbel. Dieser hatte Wallenstein 1634 sein Bürgermeisterhaus als Quartier angeboten. Hier erdolchte der französische Hauptmann Deveroux Wallenstein. Das Haus ist heute Stadtmuseum von Eger. Ein anderer Vorfahr, Urgroßonkel Fürst Pückler-Muskau, hat nicht nur dem Pückler-Eis seinen Namen gegeben. Dieser ritzte auch seine Initialen in die Brust von Ramses II in Abu Simbel ein. Als Pachelbel iunger Botschaftsrat in Kairo war, besichtigte er die "kalligraphische Kulturschande". Musikfreunde wissen, daß Johann Pachelbel (1653-1707) sechs Jahre Lehtmeister von Johann Sebastian Bach war und zu den bedeutendsten vorbachschen Orgelkomponisten gehört.

## DIE MEINUNG DER ANDEREN

OSNABRÜCKER

OZ ZEITUNG

Besuche aus Bonn in Washington sind nicht mehr das, was sie einst waren - eine Demonstration ungetrübter Harmonie zwischen zwei Bündnispartnern. Wohl niemand weiß das zur Zeit besser als Manfred Wörner, der mit leichtem Geldbeutel und deshalb schweren Herzens in die Staaten reist, in der sicheren Erwartung, daß es neue Auseinandersetzungen mit den Amerikanern um den deutschen Verteidigungsbeitrag geben wird. Und der Minister kann davon ausgehen, daß sich bei dieser Gelegenheit auch etwas von dem Unmut über ihn entlädt, den das Streben der Europäer nach mehr Eigenständigkeit in der westlichen Allianz auf der anderen Seite des Atlantik erzeugt hat. Wörners Mission ist äu-Berst schwierig. Sein wiederholtes Drängen auf eine ausgewogene Zusammenarbeit bei der Entwicklung und beim Bau von Rüstungsgütern, sein Nein zu den amerikanischen Forderungen nach drastischer Erhöhung der Mittel für das NATO-Infrastrukturprogramm und zu guter Letzt der Entwurf für den nationalen Verteidigungsetat 1985 bergen soviel Zünd-

stoff, daß der Streit programmiert ist.

Wie brenzlig sich die Lage zur Zeit

darstellt, hat der jüngste Vorstoß des

Senators Nunn gezeigt, durch Andro-

hung eines Teilahzuges der US-Trup-

pen aus Europa mehr Geld zu erpres-

"Wir können doch nicht unsere ei-

sen. Zwar ist er gescheitert – abernur mit knapper Mehrheit. Nunn wird sei-ne Forderung wieder auf den Tisch bringen, wenn sich die Bündnis-partner nicht fügen, und dann, das hat auch Wörner eingeräumt, ist das

## Schwäbische Beitung

schreibt wan Besuch des italienisch gierungschefs Craxi in der "DDR":

Die Gesichter der offiziellen der DDR wurden etwas lang, als ihr Staatsgast Craxi in Ost-Berlin unverblümt darauf hinwies, daß neben den Mauern des Argwohns und des Mißtrauens auch noch andere - und gerade in dieser Stadt sichtbare -Mauern abgebaut werden müßten. So klar und vor aller Öffentlichkeit hatte das bisher dort noch kein Steatsbesucher gesagt. Docb der Schock hat nur kurze Zeit angehalten: Wer über Presse und Funk verfügt, kann unliebsame Dinge einfach unterschlagen. Was dem großen Bruder in Moskau zum Beispiel bei Mitterrands kürzlicher Moskau-Reise über die SS 20 recht war, konnte den SED-Freunden nur billig sein. Und überdies: Der Prestigegewinn durch die sich häufenden politischen Besucher aus dem Westen wiegt unangenehme Worte mehr als auf. Wenn dann noch hinzukommt, daß westliche Regierungschefs die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten als von "ungeheurem Wert für Europa" und den Frieden loben, könnte man sogar noch offenere Worte weg-

## Bonn, Moskau und das Dauerthema Berlin-Klausel

Was die Sowjets unter "strikter Einhaltung und voller Anwendung" verstehen / Von Bernt Conrad

Im Mai 1973 hatten Bonn und Moskau in aller Form den gemeinsamen Willen bekundet, baldmöglichst ein Abkommen über wissenschaftlicb-technische Zusammenarbeit abzuschließen. Elf Jahre lang ist diese Absicht an der Weigerung der Sowjets gescheitert, West-Berlin in befriedigender Weise in den geplanten Austausch einzubeziehen. Nun scheint endlich eine reale Chance zu bestehen, das Abkommen doch noch unter Dach und Fach zu bringen - allerdings nicht ganz in der Form, die Bonn vorgeschwebt hatte. Das Ganze ist geradezu ein Schulbeispiel dafür, welche Hindernisse Moskau immer wieder der 1973 von Leonid Breschnew bei seinem ersten Bonn-Besuch verbrieften strikten Einhaltung und vollen Anwendung" des Berlin-Abkommens in den Weg legt.

Vor einem Jahrzehnt glaubte der damalige Bundeskanzler Willy Brandt noch zuversichtlich, daß die mit den Sowjets ausgehandelte Frank-Falin-Formel - Entspre-

chend dem Viermächteabkommen vom 3. 9. 1971 wird dieses Ahkommen in Übereinstimmung mit den festgelegten Verfahren auf Berlin (West) ausgedehnt" - den Einschluß Berlins in deutsch-sowjetische Vereinbarungen ein für allemal regeln würde. Diese Fnrmel stand auch in dem am 19.5. 1973 in Bonn unterzeichneten Abkommen über kulturelle Zusammenarbeit, das in Artikel 12 den Abschluß vnn Zweijahresprogrammen für den Kulturaustausch vorsah. Doch hisher ist kein einziges dieser Programme zustande gekommen, weil die Sowjets trotz der Frank-Falin-Formel darauf bestanden, daß beispielsweise der deutsche Botschafter in Mnskau bei einem Besuch der Berliner Philharmoniker nicht zur Begrüßung auf dem Flugplatz erscheinen und das Orchester seinerseits nicht einer Einladung des Botschafters folgen dürfte. Da wurde der Berlin-Starrsinn zur Grotes-

In dem unterzeichneten Kulturabkommen war auch eine Ankündigung des Ahkommens über wis- scher das Papier zu den Akten.

senschaftlicb-technische Zusammenarbeit enthalten. Aber die Verhandlungen darüber liefen sich schnell an der Weigerung Mnskaus fest, in Berlin ansässige Bundesinstitute, wie das Bundesgesundheitsamt, das Robert-Koch-Institut, das Deutsche Archäologische Institut, das Bundeskartellamt, das Bundesamt für Materialprüfung, die Physikalisch-Technische Anstalt und das Umwelthundesamt, zu berücksichtigen.

Der damalige Kanzleramtsminister Egon Bahr unternahm 1974 in Moskau den Versuch, das Prohlem mit einem Fnrmelknmpromiß zu umgehen. Doch die vnn ihm aus der Sowjethauptstadt mitgehrachte Protokolinotiz kam dem sowjetischen Rechtsstandpunkt so weit entgegen, daß Sachkenner eine Unterminierung der Bindungen West-Berlins an den Bund und der Außenvertretung der Stadt befürchteten. Es gab Widerstand im Bundestag, im AA und in der Regierung. Schließlich legte das neugebildete Kahinett Schmidt/Gen-

genen Bundesinstitutionen in Berlin verleugnen, die von den Westmächten genehmigt worden sind und mit dem Viermächteahkommen in Einklang stehen", stellte damals ein maßgehlicher Bonner Di-plomat fest. Staatssekretär Günther van Well belegte die Forderung, Moskau solle endlich die Realitäten in West-Berlin akzeptieren, 1976 in einem vielbeachteten Aufsatz mit klaren juristischen und politischen Argumenten.

Trotz immer wieder aufflackernder Hoffnungen gelang eine Eini-gung über das wissenschaftlichtechnische Abkommen ebensowenig wie über ein kulturelles Austauschprogramm und das gleichfalls 1973 in Aussicht gestellte Rechtshilfeahkommen. Dabei hatte sich die Bundesregierung mittlerweile - nach Überwindung von Bedenken des Berliner Senats - bereit erklärt, auf eine ausdrückliche Einbeziehung der Berliner Bundesinstitute zugunsten einer "personalisierten Lösung" zu verzichten. Doch auch hier spielten die So-

wjets nicht mit. Nach dem zweiten Breschnew-Besuch am Rhein schließlich, im Mai 1978, meinte Bundeskanzler Helmut Schmidt, jetzt komme es darauf an, "gemein-same Maßstäbe" für die Verwirklichung der noch einmal bekräftigten Absprache über eine "strikte Einhaltung und volle Anwendung des Viermächteabkommens zu fin-

den. Die Suche dauert noch an. Fünf Jahre später brachte Bundeskanzler Helmut Kohl die Dinge in Bewegung, indem er mit Jurij Andropow in Moskau neue Verhandlungen über das wissenschaftlich-technische Abkommen vereinbarte. Dabei scheinen die Experten, wie Bundesaußenminister Genscher "ermutigt" konstatierte, tatsächlich vorangekommen zu sein. Offenbar zeichnet sich jetzt eine etwas komplizierte Lösung ab, die das Grundproblem ausklammert, aber durch die praktische Einbeziehung einzelner Wissenschaftler in Spezialprogramme das Potential der Berliner Bundesinstitute berücksichtigt. Das ist prag-matisch, aber keineswegs ideal.

juglots juglots humme

<u> - 보</u> 및 14. 기계 하

elementario de la comercia del comercia de la comercia del comercia de la comercia del la comercia de la comercia del la comercia de la comercia del 호크 Beeg Nerri 74 ---Programme and the second The Court of the C

ACCUSED THE TAX Con the state of t fists 1972 and tosa 3. S. ..... Zarpen Cont E OL COM TANK Grange of the second of the se A Control of the Control

lanch ider hiermalande iden wird, in Jan diegst die Antwo iden Erfahrun inden Auto-Indo Mairer der Autobirer der Aufwe

Storen zur Ver ON EDWIN KAR 

index 20 and a control of the contro in fiction districtions of the control of the contr tische Besiedlung der Neuen Welt an-

Die ersten beiden Zeugen, Amadas und Barlowe, hatten Walter - bald:

Sir Walter - Raleigh im Nacken, der

aus ihnen die reinste Eldorado-Propa-

ganda über das gefundene Reich her-

ausholen wollte. Und entsprechend

überschwenglich über Fauna, Flora

und das wirtschaftliche Potential

Virginias" fielen ihre Berichte aus.

Authentizität verliehen sie ihrer Er-

zählung mit den beiden Indianern

Manteo und Wanchese, die sie nach

zwei Monaten Erkundigung in und

um Roanoke mit nach England zu-

rückbrachten, eine Sensation am Ho-

Raleigh, der das Patent für die Be-

siedlung Virginias von seinem 1583

auf See umgekommenen Halhhruder

Sir Humphrey Gilbert geerbt hatte,

zögerte nicht lange. Schon am 19.

April 1585 machte sich eine kleine

Armada von sieben Schiffen mit 600

Mann Besatzung – darunter 108 Kolo-

nisten, alles Manner - auf den Weg

nach Roanoke, unter Leitung von

Richard Grenville, mit Simon Ferdi-

nando als ortskundigen Lotsen. Das

**BARRIERE** 

TROANOKE

NSELNE

CAPE HATTERAS

fe der jungfräulichen Elizabeth.

geboten haben konnte.

helbel

cheel von Pos

schelbel wert 2

t Euer Name'

eriauchter in allensteins Ind

izene. Es ist la

en Wallenstein

Feldherm de k

uno dem Fulmi

n Sache in Each Pachelbel Dies

1634 sein Bürger

cartier angeborn

französische Iz

ux Wallenstein

te Stadtmoseum

erer Vorfahr, lip

Pückier-Muska

Pückler-Eis seiner

Dieser ritzte mets

e Brust von Rage

ein. Als Pachelle

srat in Kairo ta

e kalligraphiski

Musikfreunde te

Pachelbel (165)

enumeister von le

ch war und nite

**NDERE** 

er gescheitert-ae

derrheit Number

g wieder auf ist

nn sich die hit

t fügen, und dest

mer eingeräume:

sargebais angre

bische Jeilu

s Cranl in der Dor

nter der offiziele

en erwas ker a

Craxu in Osi-Basi

rauf hunwies, tale

des Argroims

arach noch ander-

ileser Stadt state

ebsur werderaide

aler Orienticie

off hook keit See

Doen der Schoolt

ngehalter: Werie

E vertica kame

misch unterschage

a Brusier in Most

a Materiandi in

ise uper die SS 3:

e den SED-Freie

Und überdier let

iuren die sich lieb

Besucher autor

igeneame Water

वंतरण शक्त मंद्र

the Resemble

ng der Bereing.

den ceusches

geneurer Werk

ien Frieder weet

nt mit Nach des

AT-Resuch man in the in Mai Market Heiming

une es darsulat.

Sstabe für de le

er noch einmalte

prache inderes

mach eathering

Suche delle la

Jahre späiel koligi jer Helmut Koligi

SURE INCOME

ger iber des ale

mische Answer

Ref. The Absorber Hische Absorber Bundessitz and Francis and Franc

The second of the second

el

THE OFFICE ST

gehöm

"O" Dachschen (c

er in das AA

## Als die Fluglotsen monatelang "bummelten"

Von GUNTHER BADING

le Schlagzeilen um Sommer 1973 kindeten von Gefahr: Tausende von Urlaubern "gestrandet". Rettungsflüge verzögert und das alles nicht im für seine Streik-Wirren vor gut einem Jahrzehnt bekannten Italien, sondern auf wohlorganisierten, blitzsauberen deutschen Flughäfen. Vom 31. Mai bis zum 23. November 1973 hielten rund 1200 der etwa 2000 im Verband Deutscher Flugleiter (VDF) zusammengeschlossenen Fluglotsen die fliegende Bevölkerung in Schach. insgesamt 56 000 Starts und Landungen fielen aus. Rund 80 000 Flüge konnten nur mit – oft stundenlanger -Verspätung abgefertigt werden.

Nun schließt die Gewerkschaft OTV in ihrem Arbeitskampi bei der Lufthansa einen Streik nicht mehr aus, und wie vor elf Jahren könnte die Öffentlichkeit wieder ausgerechnet zur Urlaubszeit betroffen sein

In Bonn ging danach der eher sarkastische Scherz um, es handele sich um eine konzertierte Aktion von Bundesbahn und Flugleitern, um die Millionen von Flug-Touristen auf die Schienen zu bringen und so das Bundesbahn-Defizit zu verringern. Der Hintergrund des Bummelstreiks" war allerdings ernster Natur.

Die deutschen quasi-beamteten Fuglotsen wollten eine bessere Be-zahlung, früheres Pensionsalter wegen der besonderen Streß-Situation eines Flugleiters und Verbesserungen im Kontrollsystem des Luftraumes über der Bundesrepublik Deutschland Die Geld-Forderungen waren yerursacht durch die damalige Zweigleisigkeit des Berufsbildes. Wer nicht am Flughafen Frankfurt, sondem in Karlsruhe bei der "Eurocontrol" den absolut gleichen Dienst wie der Staatsdiener versah, allerdings als Angestellter des europäischen Gemeinschaftsunternehmens, der verdiente einen Tausendmarkschein mehr im Monat. Nach dem Bummelstreik wurden teilweise Sonderzulagen gewährt und das Pensionsalter herabgesetzt.

Bei den Lotsen, die im täglichen Dienst Englisch als internationale Flugverkehrs-Sprache benutzen, wurde das vermehrte Krankmelden als "sick out" bezeichnet. Offiziell sprach ihr Verband stets davon, daß · die Mitglieder nicht bereit seien, weiternin einen-"erhooten Arbeitsein satz" zu leisten. Die Situation wurde im Herbst 1973 erst bereinigt, als der damalige Bundeskanzler Willy Brandt ein persönliches Versprechen gab, daß eine "faire, schnelle und großzügige Lösung" für die Probleme der Lotsen gesucht werde. Spätfolge ienes Bummel-Sommers waren Schäden bei allen Beteiligten. Die Lufthansa allein, so berichtete 1974 ihr Vorstandssprecher Culmann, habe ein Minus von über 170 Millionen Mark verkraften müssen. Die Schadensersatzansprüche der Reiseveranstalter an den Bund als Dienstherrn der Lotsen machten eine viertel Milliarde aus.

# WIE WAR Es blieb nichts DAS? als ein Rätsel um ein Wort

Es ist ein Stück verdrängter, beinahe vergessener Geschichte Amerikas: die Geschichte der "Lost Colony", der britischen Besiedlung, die genau vor 400 Jahren begann.

Von TH. KIELINGER

er Tag war glühend blau vor Hitze. Gegen Westen lag ein grünes Band zwischen Himmel nud Wasser. Nach Osten dagegen nur Wasser, so weit das Auge reichte. Von der Spitze einer riesigen Dünenlandschaft konnten die gerade an Land gewateten Seeleute erkennen, wo sie angelandet waren: Ein Barrierestreifen von Inseln, der sich zwischen das Meer, den Atlantik, und den das Festland auf Distanz haltenden Sund schoh.

Der grüne Waldsaum war noch nicht das Festland, sondern das östliche Ufer einer Insel, Roanoke Island, bewohnt von freundlichen Indianem aus der Nation der Algonquier. Hier sollte die hritische Besiedlung Amerikas ihren Anfang finden - und ihr frühes tragisches Ende.

Am 13. Juli 1584, heute vor 400 Jahren, betrat die Expedition unter Leitung der beiden Kapitäne Arthur Barlowe und Philip Amadas die Inselwelt North Carolinas, die wir heute die "Outer Banks" nennen. Es war eine von Walter Raleigh, dem Günstling Elizabeth L angeregte Mission, gedacht als Versuch, es den Spaniern in der Neuen Welt nachzumachen ımd eine Kolonie zu gründen, die der angeschlagenen hritischen Wirtschaft helfen und die lange geplante Herausforderung Spaniens beginnen lassen könnte.

Die Nachwelt hat diese dramatische Zeit der "Roanoke Voyages", diese sechs Jahre zwischen 1584 und 1590 (als der Kolonisierungsversuch abgehrochen werden mußte), verdrängt, wenn nicht gar vergessen. Die englische Besiedlung der Neuen Welt läßt man allgemein mit den Pilgervätern und ihrer Landung am "Plymouth Rock" 1620 beginnen. Wer es ganz genau wissen will, gedenkt noch der virginischen Gründung in Jamestown, 1607, wo Kapitan John Smith mit Härte und Disziplin eine erste dauerhafte Kolonie errichten konnte. Jedoch - die Daten sind unvoll-

ständig. Schon die Elizabethaner pflanzten nach der ersten Expedition 1584 und einer zweiten in den Jahren 1585-86 endgültig 1587 ihre erste, als permanent gedachte Kolonie in dem damaligen Virginia an - dem heutigen North Carolina. Insgesamt waren 115 Männer. Frauen und Kinder, die unter prekären Bedingungen und ohne ausreichende Vorbereitung auf Roanoke Island ihr Kolonistendasein begannen.

Es sollte für sie das Eingangstor ins Nichts, in die Verlorenheit, in das geschichtliche Dunkel werden. Denn als 1590 ein später Entsatz aus England eintraf, war von der Siedlung nichts mehr ührig als zerstörte Hütten, verrostetes Werkzeug, geplünderte Kisten und ein Wort, in das Palisanderholz der Forts geritzt: CROATOAN, Hinweis auf den Ort, wohin die Kolonie gewandert war, in Verzweiflung über den nicht eintreffenden Nachschuh aus dem Mutterland? Das Rätsel ist nie aufgeklärt worden. Seither wird dieses Anfangskapitel der englischen Amerika-Besiedlung unter dem geheimnisvollen Namen der "Verlorenen Kolonie" geführt.

Den "400. Gehurtstag Amerikas" ein für allemal im Bewußtsein zu verankern, sind die Insel Roanoke und das Kulturamt des US-Staates North Carolina angetreten, mit Jubelfeiern, die ihr Beispiel suchen.

Princess Anne höchstpersönlich wird heute die "Elizabeth II" in Kommission nehmen, einen naturgetreu den elizabethanischen Schiffen nachgehauten Dreimaster, der im Hafen von Manteo, der Hauptstadt Roanokes, vor Anker liegt - vom Stapel gelaufen und doch nicht segelbereit, denn der Pamlico Sund, ist heute wie vor 400 Jahren noch ebenso flach und von Sandbänken durchzogen.

Doch Manteos 31 Jahre alter Bürgermeister, von Beruf Architekt, hat bereits über acht Millionen Dollar aus Privatspenden zur Feier des Festivals gesammelt. Davon wurde die Konstruktion der "Elizabeth II" (650 000 Dollar) bezahlt, und das Geld wird ausreichen, einen Kanal durch den Sandboden zu baggern, eine Passage, die es dem 50-Tonnen-Schiff erlauben wird, das offene Meer zu erreichen.

Das offene Meer vor der Küste der Outer Banks gehört freilich zu den bedrohlichsten Gebieten der internationalen Schiffsfahrt - seit Walter Raleighs Zeiten. Man nennt es, ob der zahllos gesunkenen und an die flachen Strände der Barriere-Inseln geworfenen Schiffe auch den "Friedhof

In der Tat muß sich der Besucher heute, wenn er die noch immer fast unberührte Landschaft durchstreift, fragen, wie das Schicksal den tüchtigen "See Dogs" der Elizabethanischen Zeit mit Namen wie John Hawkins, Francis Drake, Richard-Grenville, Martin Frobisher - wie das Geschick ihnen ausgerechnet diesen unmöglichen Ankerplatz für eine hri-

CHESAPEAKE BAY

atlantik

NORTH CARGUNA



Das indianerleben, wie er es auf Roanoke vorland, hielt John White in Zeich Walter Raleigh, Günstling Elizabeth I., organisierte die gescheiterten "Roanoke Voyages

Glück wollte es, daß John White und

Thomas Harriot mit von der Partie

waren, Zeichner und Landvermesser

der erste, berühmter Mathematiker

und Astronom der zweite. Walter Ra-

leigh war bei ihm in die Schule gegan-

Roanoke und den umliegenden Ge-

genden (bis hin zum Süden der Che-

sapeake Bay im heutigen Virginia)

die bis heute aufschlußreichsten Be-

schreibungen der Ureinwohner Ame-

rikas im späten 16. Jahrhundert. Har-

riots Bericht hat zwar immer noch

etwas vom optimistischen Unterton

des Raleigh-Freundes, der ein Para-

dies vorfinden wollte; aber die Beob-

achtungen zu Leben und Brauchtum

unter den Indianern, über Fauna und

Flora, sind dennoch ein Meisterwerk

White zeichnete und malte Aqua-

relle von einer für das Jahrhundert

der Entdeckungen unübertroffenen,

liebevollen Genauigkeit. 1588 publi-

zierte Harriot seinen "Brief and True

Report of the New Found Land of

Virginia", 1590 erblickten auch

Whites Zeichnungen (in Auswahl) das

Licht der Welt, als der Flame Theodor

de Bry in Frankfurt seinen ersten Teil

von "Amerika" herausbrachte, ein

Folio-Werk in Englisch, Französisch,

Deutsch und Lateinisch, mit Stichen

Das Pech dieser zweiten Kolonie

vom Juli 1585 bis Juni 1586 hieß

Ralph Lane - er war der Gouverneur

dieser im allgemeinen recht rohen

Truppe aus Soldaten und einfallslo-

sen, verwöhnten Mittelständlern.

Lane und seine Mannen wußten we-

der mit den Indianern umzugehen

Kunst erlernen, in der Wildnis auf

sich selber gestellt zu leben. Versor-

gungskrisen brachen aus, Lane ging

mit brutaler Hand gegen die feindseli-

ger werdenden Indianer vor, die sich

nicht mehr als bloße Nahrungs-Liefe-

ranten für die Eindringlinge herge-

ben wollten, zumal im Winter die Er-

nährung auch für die Indianer schon

Demoralisiert, durch Krankheit

und Überfälle dezimiert, gab man im

Juni 1586 auf. Sir Francis Drake, von

einer Plünderungsfahrt durch das

spanisch beherrschte Westindien und

Fiorida kommend, nahm die geschla-

genen Kolonisten mit nach Hause.

schwer genug war.

nach Whites Zeichnungen.

realistischer Erfassung.

White und Harriot erstellten auf

FOTOS: DIE WELT/ULLSTEIN dachte nicht daran. Aber er disponierte jetzt um: Für den nächsten Versuch, im Frühjahr 1587, verzichtete er auf militärische Leitung, gründete einen Vorläufer der späteren Virginia-Handelsgesellschaft und designierte John White zum Gouverneur: Unter den 115 fahrbereiten Kandidaten, denen Raleigh pro Kopf 200 Hektar

Tochter Eleanor, verheiratet mit Ananias Dare, einem Kachelmeister. Bald nach der Landung, im August 1587 wurden ihnen eine Tochter geboren. die man am 18. August auf den Namen Virginias taufte: Das erste in der

Freibeuterei kümmerte als um das reichende Verpflegung, bei vorgewanderern bald ihre Lage deutlich.

Staatsschiffes?

land um Hilfe bemüht hatte, bei seiner Rückkehr auf Roanoke im August 1590 vorfand, war nur noch Wirrnis und Chaos, CROATOAN, das eingeritzte Wort - und sonst keine Spur.

Aufgeben? Sir Walter Raleigh Land in Virginia versprach, befanden sich zum erstenmal auch Frauen, im Ganzen siebzehn (davon zwei schwanger), und elf Kinder.

Eine dieser Frauen war Whites Neuen Welt geborene englische Kind.

Whites Kolonie sollte eigentlich gar nicht mehr auf Roanoke angesiedelt werden, Sir Walter Raleigh hatte endlich die prekäre Navigationslage erkannt und den Auftrag erteilt, die Chesapeake Bay anzusteuern, die John White und Thomas Harriot 1585/86 mit Lanes Mannen erkundet hatten, Umsonst - Simon Ferdinando, der sich mehr um seine geplante Wohl der Kolonisten, weigerte sich einfach, den kurzen zusätzlichen Weg zur Chesapeake Bay zu segeln und setzte die Gruppe erbarmungslos wieder auf Roanoke Island ab. Ohne ausrückter Sommerzeit, die keine Aussaat mehr zuließ, wurden den Aus-

Im März 1588 stand in England eine Entsatzflotte bereit, wieder unter Leidann trat das Schicksal in Gestalt Spaniens dazwischen. Die Rivalität der beiden Großmächte führte zum Krieg: Die Armada nahm Kurs und Elisabeth stoppte sämtliche Schiffe. Grenvilles Kontingent wurde dem Kommando Sir Francis Drakes in Plymouth unterstellt. Was wog das Schicksal von 115 Siedlern im fernen Virginien gegen das Schicksal des

Was John White, der sich in Eng-

## Wo Lehrer und Schüler **Prominente** sind

Manches war in letzter Zeit über eine drohende Entfremdung zwischen Deutscheu und Amerikanern zu hören. Dem vorzubeugeu ist Ziel der Veranstaltung "Germany today" mit einem Informations-Programm für Politiker und Hochschuilehrer aus USA.

Von EBERHARD NITSCHKE

Tenn der Mann so gut ist, wie hier alle sagen – warum sitzt er denn dann nicht auch in eurer Regierung?" Ein Amerikaner erkundigt sich nach Franz Josef Strauß - nicht irgendwo, sondern in dem wahrscheinlich hisher aufwendigsten deutsch-amerikanischen Programm zur Vermittlung eines Deutschlandhildes, seit 1979 die Bemühungen von Bonn und Washington um besseres gegenseitiges Kennenlernen eingeleitet wurden.

Zehn US-Politiker und zwanzig Persönlichkeiten aus dem amerikanischen Hochschulbereich sind für drei Wochen nach Bonn eingeladen worden. Die Kosten trägt das Auswärtige Amt, der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) traf die Auswahl, der Leiter des Auslandsamtes der Universität Bonn, Wigbert Holle, stellte das Programm zusammen. Ort der Veranstaltung: das Gästehaus der Universität in Bad Hon-

Die Liste der Lektoren, die aufgeschlossenen, aber mit deutschen Belangen bisher wenig befaßten Managern von Politik und Wissenschaft das Bild von "Germany today" nahehringen, liest sich wie ein paar Seiten aus dem "Who's Who".

Wenn die 30 Gäste am 14. Juli wieder nach USA zurückkehren, haben sie auch fünf Tage lang Berlin gesehen, vor allem aber ein Vortragspensum hinter sich gebracht, das an einen Intensivkurs erinnert. Dennoch: stehende Ovation für den Staatsminister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes, am vorletzten Tag der Veranstaltungen nach Vortrag und Diskussion zum Thema "Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Frage", anschließend Dinner, anschließend his in die Nacht hinein "Der Einfluß der Kirchen auf die Politik in Deutschland", mit Diskussion.

Daß zahlreiche US-Behörden wichtigste Leute aus ihren Chef-Büros für eine so lange Zeit freistellten, zum Beispiel Phillip Rockefeller, Assistant for Education, Governor of Washington, Marcus S. Gaspard. State Senator, State of Washington, oder den Chief Policy Analyst, Division of the Budget, von Kansas - das hat zweifellos die Liste der Gesprächspartner in Deutschland bewirkt. Zum Beispiel sprach Otto von Habshurg, Mitglied des Europäischen Parlaments, über "Sicherheitspolitik in Europa". Zwar wurden alle Reden innerhalh dieser Drei-Wochen-Veranstaltung auf Englisch gehalten, hier aber sprach ein Mann, der kurz seine US-Emigrationszeit erwähnte und dann auf Amerikanisch mit Witz und Phantasie die deutschen Prohleme schilderte. Sein Fazit; Europa wächst langsam zu dem, was es werden soll.

Der ehemalige deutsche Botschafter in Washington und jetzige Koordinator für die deutsch-amerikanischen Austauschbemühungen, Staatssekretär a. D. Berndt von Staden, hrachte aus der Erfahrung seiner Jahre in den Staaten die Überzeugung ein: "Das deutsch-amerikanische Verhältnis ist nicht getrübt, schon deswegen nicht, weil es ja nicht nur auf der Gemeinsamkeit etwa von Waffensystemen heruht."

Über die politische Situation der Bundesrepublik Deutschland wurde eine dreistündige Round-tahle-Diskussion geführt, dabei Professor Werner Kaltefleiter (Universität Kiel) und Enno voo Loewenstern (Die WELT). Frage der Gäste: "Was wir nicht verstehen: hier kann sich jeder in der Politik seiner Gefolgschaft so sicher sein. 'Fraktions-Disziplin' nennt ihr das. Was macht denn da eigentlich noch das Parlament? Der US-Präsident muß sich für jede Aktion seine Mehrheit suchen." Erstaunt zeigten sich die Amerikaner im persönlichen Gespräch über die tatsächliche Grö-Be des deutschen Protestpotentials da hatten die Medien zu Hause durch die Auswahl ihrer Nachrichten und die Aufmachung von Berichten über Demonstrationen doch wohl ein wenig übertrieben.

Überhaupt die Massenmedien: warum habt ihr eigentlich solche Angst beim privaten Fernsehen, wollten die Amerikaner wissen, finanziert das doch mit Werbung! Und: Was heißt "öffentlich-rechtliche Anstalt". Wir haben gehört, daß da sowieso die. Parteien in den Rundfunkanstalten bestimmen. Warum haben die eigentlich Angst vor der Konkurrenz? Verwirrend für die Gäste war, von Politologen zu hören, daß es eigentlich bei allen Wahlen in der Bundesrepublik um das eine Drittel von Stimmen geht, das nicht fest an eine Partei gebunden ist.

## Manche Sorge über den Katalysator erwies sich in Japan als Unkenruf in überein, daß die Qualität der Wa-

Worüber hierzulande noch heiß diskutiert wird, in Japan hat man längst die Antworten aus praktischer Erlahrung: Wie verkraften Auto-Industrie und Autofahrer den Aufwand für Katalysatoren zur Verringerung der Abgase?

Von EDWIN KARMIOL

e Schonfrist ist vorbei. Seit 1. Juli 1984 müssen alle Kraftfahrzeuge in Japan mit einem Katalysator oder einem gleichwertigen System ausgerüstet sein, um die Normen der Emissionskontrolle zu erfüllen, die möglicherweise zu den schärfsten der Welt gehört.

Auf Japans Straßen werden Stichproben gemacht, und jeder Kraftfahrer, dessen Fahrzeug mehr Schadstoffe als zugelassen ausscheidet, wird aufgefordert, dies zu beheben oder nicht mehr zu fahren. Nach einer gewissen Zeit ist der beanstandete Wagen der zuständigen Behörde zur Überprüfung vorzuführen.

Es sieht jedoch so aus, als ob nachträglich nur noch in sehr wenige Wagen ein Anti-Luftverschmutzungssystem eingebaut werden müsse. Weil die Japaner dazu neigen, sich sehr häufig neue Modelle zu kaufen, sind ältere Wagen praktisch außer Verkehr. Zudem haben im Lauf der letzten zehn Jahre die japanischen Autos den Standard erreicht, daß sie das Montageband mit einem Katalysator-

system verlassen. Mit dem raschen Anstieg der Zahl der Kraftfahrzeuge nahm die Luftverschmutzung so sehr zu, daß sie gefährliche Ausmaße erreichte. Um diese Gefahr zu bekämpfen, wurden für Autos wegen Kohlenmonoxids verabschiedet. Diese Vorschriften, welche auch Kohlenwasserstoffe. Kohlendioxid und Stickstoffoxide einschlossen, wurden in den darauffolgenden Jahren weiter verschärft. Das Problem der Auspuffabgase wurde zusätzlich durch die Fälle von Smog verschärft, der seit 1970 auftaucht.

Von diesem hauptsächlich im Sommer auftretenden weißen Smog vermutet man, daß er durch die Emission von Autoabgasen - die Stickstoffoxid enthalten, das sich in der Atmosphere rasch in Stickstoffdioxid verwandelt - in städtischen Ballungsräumen entsteht. Derartiger Smog beeinträchtigt das Atmungssystem, verursacht Augenbrennen, rauhen Hals, Kopfweh, Übelkeit und manchmal Gefühllosigkeit in Armen und Beinen.

Zur gleichen Zeit wurde Japan auf die Revision des amerikanischen "Gesetzes für saubere Luft" aufmerksam, das später als Muskie-Gesetz bekannt wurde. Dies veranlaßte die neu geschaffene Umwelt-Behörde. für Personenwagen Emissions-Vorschriften ähnlich denen des Muskie-Gesetzes zu übernehmen. Sie schrieb den Autoherstellern Fristen vor, innerhalb derer die Normen erreicht werden mußten. Die Autohersteller erhoben Protest und behaupteten, es sei technisch nicht machbar, die Normen 1976 zu erreichen. Ihre Anwendung wurde deshalb auf 1978 verschoben.

Zuerst bekämpften die Autohersteller die Vorschriften und rechtfertigten sich mit einer amerikanischen Analyse, welche zu dem Schluß kam, das Muskie-Gesetz "würde eine nega-1966 in Japan Emissions-Vorschriften tive wirtschaftliche Wirkung haben".

Die Entwicklung von Geräten zur hilhersteller, Abhilfe für das Prohlem Bekämpfung der Verschmutzung zu schaffen. würden, so hieß es dort, zu einer Steigerung der Produktionskosten führen, was wiederum einen Rückgang der Verkäufe zur Folge haben und Areitslosigkeit verursachen würde. Eine japanische Untersuchung deutete ebenfalls an daß das Emissions-Kontrollgesetz 94 000 Arbeiter in der Automobilindustrie und in der Auto-Zulieferindustrie arbeitslos machen würde - eine Vorhersage, die nie eintraf. Schließlich "zwang" jedoch die öffentliche Meinung die Automo-

Einige Hersteller jedoch waren bereits mit der Entwicklung der für die Erfüllung der neuen Emissionsvorschriften notwendigen Technologie beschäftigt. Mazda errichtete schon 1965 ein Emissions-Kontrollzentrum und gah während des nächsten Jahrzehnts 246 Milliarden Yen (ungefähr drei Milliarden Mark) für Forschung und Entwicklung aus. 1972 begann es mit der Massenproduktion des ersten Wagens, der ein Emissions-Kontroll-

Die Hersteller experimentierten mit verschiedenen Systemen und kamen zu dem Schluß, die beste Lösung und der einfachste Weg, um mit den Emissionsvorschriften fertig zu werden, sei das Katalysator-System. Die japanischen Autoproduzenten waren sogar in der Lage, mit den technischen Problemen fertig zu werden, dabei eine Senkung der Kraft des Treibstoffes zu vermeiden und doch den notwendigen Vorschriften zur Kontrolle der Luftverschmutzung zu entsprechen. Sie stimmten sogar dar-

## München enttarnt "Gespenster" geschriebenen Zusatzeinrichtung

Von PETER SCHMALZ

Gespensterrechnung" sagt Mün-chens Umweltreferent Rüdiger Schweikl zu den angeblichen Mehrkosten beim Betrieh eines abgasarmen Katalysatoren-Autos von 1400 his 3000 Mark, wie sie der Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Achim Diekmann, verkündet. Als unhaltbar bezeichnet CSU-Mitglied Schweikl auch die Behauptung, der Abgaskatalysator würde zehn Prozent mehr Benzin schlucken: Das ist durch unsere Erfahrung mit dem ersten deutschen Pilotprojekt eindeutig widerlegt."

Am 5. Mai vergangenen Jahres eröffnete die Stadt München Europas erste bleifreie Tankstelle und testet seither städtische Personenwagen, die entweder als Altfahrzeuge mit bleifreiem Benzin ohne Katalysatoren fahren oder als Neuanschaffungen bereits mit der für die USA vor-

ausgerüstet sind. Unter den nunmehr 70 Wagen sind so unterschiedliche Typen wie VW Golf und Merce-

Wir konnten bisher bei keinem Fahrzeug einen höheren Verbrauch als bei vergleichbaren Wagen mit dem bisher üblichen Benzin feststellen", faßt der Umweltreferent die Erfahrungen zusammen.

Teurer ist zur Zeit nur das bleifreie Benzin, das die Münchner erst nach detektivischer Kleinarbeit für ihren Versuch erhalten konnten. Die Mineralölindustrie hatte die Existenz solchen Benzins in der Bundsesrepublik gegenüber dem Münchner Referenten geleugnet, his dieser einen Tip bekam, die deutschen Automobilhersteller würden bleifreien Kraftstoff zumindest für den Test ihrer Exportwagen nach Übersee benötigen. Schweikl fand den gesuchten Treihstoff schließlich in Gelsenkirchen. Die derzeitigen Mehrkosten betragen zehn his elf Pfennig, die aber nach Einführung der Katalysatoren-Pflicht durch eine Steuersenkung wieder ausgeglichen werden sollen. Nach US-Erfahrungen bringen bleifreies Benzin und Katalysatoren sogar einen Betriehsspar-Effekt von 6 his 8 Pfennig je

Nachdem jetzt ein BMW-Sprecher erklärt hat, die Katalysator-Anlage müsse schon nach 50 000 Kilometern ausgewechselt werden, kontert Schweikl: "Dann dürften die wohl kaum noch ein Auto in die USA liefern." Denn die amerikanischen Vorschriften verlangen den Nachweis, daß die ahgasarmen Betriebswerte über 50 000 Meilen (rund 80 000 Kilometer) eingehalten wergen gestiegen sei.

Zu Anfang kostete die Ausrüstung der Autos mit einem System zur Kontrolle der Abgase im Fall von Mazda 90 999 Yen (1100 Mark), in der Massenproduktion wurde dies auf den Gegenwert von 600 Mark herahgedrückt. Jetzt ist es ooch weniger. Die Kosten des Einbaus eines Katalysator-Systems in alte Wagen hängt von der Größe des Fahrzeugs und der Güte des Systems ab; die Kosten belaufen sich auf etwa 120 Mark.

Eine Gesamtsumme dessen, was für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der Katalysatoren ausgegebeo wurde, ist unbekannt, weil jeder Hersteller dies individuell machte. Nissan beispielsweise gab im Zeitraum von 1967 his 1976 insgesamt den Gegenwert von 1,1 Milliarden Mark für sein System aus.

Die Nachteile der Katalysatoren wurden stufenweise überwunden und ihre Funktion verbessert. Diese Anpassung erwies sich als eher segensreich für die japanischen Autohersteller, welche ihre Produkte in die Vereinigten Staaten exportieren, wo ebenfalls strenge Emissions-Vorschriften gelten.

Die japanischen Autoexporte in europäische Länder sind nicht mit Katalysatoren ausgerüstet, weil dieses System die Verwendung von bleifreiem Benzin bedingt, das auf dem alten Kontinent ja noch nicht zur Verfugung steht.

Durch die Ausrüstung der Autos mit Katalysatoren ist die Luftverschmutzung in Japan beträchtlich zurückgegangen. Ein Beamter der Umwelt-Behörde meinte jedoch auf Anfrage, hier könne noch etliches verbessert werden, wenn der Verkehr auf den Straßen besser fließe.

### 60,8 Prozent für Kompromiß bei Druck

Bei der Urabstimmung in der Druck Industrie über den in der vergangenen Woche erzielten Tarifabschluß haben sich nach Mitteilung der Industriegewerkschaft Druck und Papier 60,8 Prozent der an der Abstimmung Beteiligten für die Annahme der mit dem Bundesverband Druck geschlossenen Vereinharung ausgesprochen. Wie ein Gewerkschaftssprecher in Stuttgart mitteilte, beteiligten sich mit 42 011 Gewerkschaftsmitgliedern 80,2 Prozent der zur Abstimmung aufgerufenen organisierten Arbeiter und Angestellten. 24 548 und damit 60,8 Prozent hätten mit Ja gestimmt. Bei den Arbeitern votierten 59,4 Prozent für die Annahme, bei den Angestellten waren es 67 Prozent. 16 135 Gewerkschafter stimmten gegen die Vereinbarung. die im wesentlichen eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 38,5 Stunden zum 1. April 1985 und Lohnerhöhungen um 3,3 Prozent zum 1. Juli 1984 sowie um zwei Prozent

zum 1, April 1985 vorsiebt. Die IG Druck äußerte sich zufrieden mit dem Ergebnis der Urabstimmung. Wegen der geringen Arbeitszeitverkürzung um eineinhalb Stunden habe die Gewerkschaft keine höhere Zustimmungsrate erwartet und habe daher ein "gewisses Verständ-nis" für die Nein-Stimmen.

#### Umweltschutz zusammen mit Prag

Co. Bonn Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat seinen tschechoslowakischen Amtskollegen Bobuslav Chnoupek auf die Notwendigkeit hingewiesen, Umweltbelastungen, die zu schweren Waldschäden im Grenzbereich zwischen der Bundesrepublik, der CSSR und der "DDR" geführt baben, gemeinsam zu bekämpfen. "Die Bürger diesseits und jenseits der Grenze erwarten, daß wir die Gesundbeit unserer Kinder sichern und unsere Wälder erhalten".

Einen Tag vor dem Besuch aus Prag hatte der Bundesaußenminister noch mit dem Regierungspräsidenten von Oberfranken. Winkler, und dem Oberbürgermeister von Hof, Heun, die Auswirkungen des Waldsterbens in dieser Region erörtert. Gegenüber Chnoupek sagte Genscher, der Zusammenarbeit beim Umweltschutz komme für die Entwicklung der Beziebung zwischen Bonn und Prag entscheidende Be-

# Prozeß gegen "Montagskreis"

epd. Berlin In Erfurt hat gestern die Hauptverhandlung gegen vier aktive Mitglieder des "Montagskreises" in Weimar begonnen. Die am 25. Januar dieses Jahres verhafteten Volker Otto, Wolfram Hasch, Alexander Kobylinski und Jan-Georg Fischer gehören zu der Gesprächs- und Aktionsgruppe der unabhängigen Friedensbewegung der "DDR", die sich innerhalb der evangelischen Jakobsgemeinde in Weimar trafen und sich mit Fragen von Rüstung und Ökologie beschäftigten. Die vier Angeklagten müssen mit hohen Haftstrafen rechnen, nachdem die ehenfalls zum "Montagskreis" gehörende und im Februar verhaftete Steffi Ebisch bereits am 17. April wegen "ungesetzlicher Verbindungsaufnahme" zu einem Jahr und neun Monaten Freiheitsentzug verur-

## Genscher warnt vor "Ausgabenstaat"

Vor einem "neuen Marsch in den Ausgabenstaat hat der FPD-Vorsitzende und Bundesaußenminister Genscher gewarnt. Wie er gestern in Bonn erklärte, dürfe die bessere Finanrlage der Bundesanstalt für Arbeit nicht dazu führen, neue gesetzliche Leistungen zu beschließen. Genauso falsch wären neue Sonderprogramme, wie sie die Sozialdemokraten fordern. Dringend notwendig sei dagegen eine Beitragsenkung in der Arbeitslosenversicherung.

Zur Begründung führte Genscher an, daß die Lohnnebenkosten die Mittel- und Kleinbetriebe nach wie vor schwer belasteten. Diese Kosten abzubauen könne mehr dazu beitragen, die Wirtschaft anzukurbeln und die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, als höhere Ausgaben.

#### Südafrika: Viel Geld für Namibia

dpa/vwd, Kapstadt Namibia wird im Finanzjahr 1984 und 1985 insgesamt 1.1 Milliarden Rand (2,3 Milliarden Mark) als finanzielle Unterstützung von Südafrika erhalten. Diese Zahlen nannte der südafrikanische Ministerpräsident Pieter Botha im Parlament in Kapstadt. In dieser Summe sind militärische Ausgaben in Höhe von 450 Mil. lionen Rand (900 Millionen Mark) sowie 30 Millionen Rand (60 Millionen Mark) für die Polizei enthalten.

## Gerechteres Insolvenzrecht soll den Betrieben helfen

Die Gesetzesvorhaben der Bonner Koalition aus Sicht der Freien Demokraten

PETER PHILIPPS, Bonn

Die Ziele, die sich die Bonner Koalition für diese Legislaturperiode noch in der Rechtspolitik gestellt hat, sind nach Ansicht des FDP-Abgeordneten und Rechtsanwalts Detlef Kleinert mit den Worten "Nachbesserung oder Verhinderung" zu umschreiben. Die Politiker müßten verhindern, daß im öffentlichen Dienst ein "immer größerer Teil von unproduktiven Leuten auf überflüssige Vorschriften achtet". Und nach den "Kraftanstrengungen" in der sozialliberalen Koalition müsse man nun "konsolidieren, damit die Bürger nicht verzweifeln".

Zu den konkret anstehenden Gesetzesvorhaben zählt Kleinert ein neues Insolvenzrecht, das "aufbauend und nicht resignierend" wie das derzeitige, "total verwilderte und ungerechte Insolvenzrecht" sein solle. "Viel mehr normale Gläuhiger" sollten in den vorderen Rängen berücksichtigt werden, zum Beispiel die Handwerksbetriebe und kleinen Zulieferer. Der Sozialplan werde "im Mittelfeld" angesiedelt und das Finanzamt "ganz hinten, wenn über-

Im Bereich des § 218 sei zwar "etwas im Busch", sagt Kleinert, macht aber ebenso wie Justizminister Engelhard klar, daß die FDP gegen eine Änderung ist. In diesen Tagen wird eine Koalitions-Kommission unter dem Vorsitz von Paul Mikat und Detlef Kleinert zusammentreten, die den bestehenden § 218 noch einmal mit den Koalitionsvereinbarungen vergleichen wird. Aber die Pro-Forma-Prüfung wird ausgehen wie das Hornberger Schießen.

Auch zu den immer wieder nacbdrücklich erhobenen Forderungen aus Unions-Reihen, das Demonstrationsstrafrecht zu ändern, bleibt die FDP auf Distanz. Sie will alle Praktiker, "die man nur anhören kann", zu einem Bundestags-Hearing einladen. Und dann wird man nach Kleinerts Ansicht "am Ende sagen, laßt uns das mit der Änderung noch einmal überdenken". Aus Rücksicht auf die dünne Haut des Koalitionspartners trumpft die FDP zwar nicht auf, aber Kleinert läßt seine Distanz mit dem Hinweis erkennen, daß er und Engelhard schließlich "die Koalitionsvereinbarung nicht gemacht" hätten. Er bekräftigt seine Zweifel, daß "wir unser Ziel, Demonstrationen friedlicher zu machen, dadurch erreichen, daß man einzelne rauspflückt und andere zu Mittätern macht".

Die Koalitionskompromisse über die Novellierung des Ehescheidungsfolgenrechts und über das Gesetz gegen die Leugnung von NS-Gewaltta-ten ("Auschwitz-Lüge") hält Kleinert für gelungen. Gerade beim Eheschei dungsfolgenrecht, dessen ursprüngliche Fassung zwar von der sozialliberalen Koalition, aber unter maßgeblicher Beteiligung der Union zustandegekommen sei, habe man deutliche Verbesserungen erreicht, das Gesetz sei "elastischer" geworden, ein "gro-Bes Stück näher an der Gerechtigkeit dran", ohne wieder den "Weg ins Moralische" aufzuschließen.

Unüberhörbar ist die Kritik am nicht produzierenden öffentlichen Dienst, Ihm, Kleinert, hätten Spitzenbeamte aus dem Bundesjustizministerium beispielsweise zugegeben daß man dort "mit einem Viertel der Mitarbeiter auskommen könne, wenn es gute Leute wären". So werde immer wieder nach dem "Peter-Prinzip" versucht, neue Planstellen zu schaffen. Erst kürzlich sei in letzter Minute im Parlament eine Angleichung an europäische Mineral.

wasser-Richtlinie gestoppt worden, die bereits alle Ausschüsse passiert hatte und bei Inkrafttreten "beinabe das gesamte Lebensmittelrecht umgedreht hätte mit der Folge von 20 000 bis 30 000 neuen Planstellen\* Und der Gesetzgeber muß nach Kleinerts Ansicht darauf achten, daß nicht "Richter und Staatsanwälte zu sehr über ihr Gehäuse hinauswach-

## RAF zielt auf NATO-Versorgungsnetz

Behörden fanden verschlüsseltes Kommunikationssystem der Terroristenorganisation

WERNER KAHL, Bonn Den Sicherheitsbehörden sind bei der Verfolgung der terroristischen Roten Armee Fraktion" (RAF) außer Planen zur Ausspähung des NATO-Pipelinenetzes auch Unterlagen über eln neues verschlüsseltes Kommunikationssystem der RAF in die Hände gefallen. Mittels eines Zahlenspieles aus dem Bankenwesen konnte jederzeit eine telefonische Verbindung zwischen RAF-Untergrundkommandos und Unterstützern, vor allem Anwaltsbüros, hergestellt werden.

Die vorläufige Auswertung der bei der Verhaftung von sechs RAF-Mitgliedern in Frankfurt gefundenen Materialien bestätigten die Hinweise auf eine geplante Offensive gegen die "Infrastruktur der Militärmaschine". Generalbundesanwalt Kurt Rebmann wies darauf hin, daß die RAF bei der Vorbereitung von Schlägen gegen das NATO-Versorgungsnetz offensichtlich militärische Anlagen betreten hat und vermutlich auch in Schächte der Rohrleitungen einstieg. Es handelte sich vor allem um Rohrleitungen im süddeutschen Raum und in der Eifel. Die Pläne enthielten Details über Pumpstationen und Abzweigungen. Das gebt aus Zeichnungen hervor, die sich ebenfalls in der Wohnung Bergerstraße 344 in Frankfurt befanden. Unter Führung der ehemaligen Ma-

thematik- und Informatik-Studentin Christa Eckes (Deckname "Sofie") hatte das RAF-Kommando auch von Kasemen und Wohnanlagen amerikanischer Streitkräfte Zeichnungen angefertigt. "Von besonderem Interesse waren erkennbar Clubs, Kantinen sowie die Privatwohnungen und Diensträume von leitenden Offizieren," sagte Generalbundesanwalt Rebmann. Im Hauptquartier des V. US-Corps in Frankfurt am Main hatten die Terroristen die Nummer des Dienstzimmers des Kommandeurs beschafft und den Weg dorthin skizziert. Auf das Gebäude des V. Corps war bereits am 12. Mai 1972 von der damaligen Baader-Meinhof-RAF ein Bombenanschlag verübt worden. Dabei wurde ein Offizier getötet, drei- ermittelte die Polizei.

zehn Soldaten und Zivilangestellite erlitten Verletzungen. Zu weiteren jetzt ausgespähten Objekten gehören amerikanische Einrichtungen in Bad Tölz, Oberammergau, Heidelberg sowie im Raum Bitburg/Eifel, Hunsrück und Mosel.

In der Frankfurter Wohnung, die zwei unverdächtige Bhagwan-An-hänger während ihrer Abwesenheit der mutmaßlichen RAF-Unterstützerin Heide-Carola Hutt überlassen hatten, fand die Polizei 16 000 Mark in verschiedenen Währungen, "Die in Frankfurt gefaßten sechs bildeten ein voll aktionsfähiges Kommando", sagte der Leiter der Terrorismusbekämpfung im Bundeskriminalamt, Klaus-Herbert Becker.

Den Nachbarn waren die Terroristen nicht aufgefallen. Ingrid Jakobsmeier (Deckname "Olga") kleidete sich "wie eine Studentin", Helmut Pohl dagegen wie ein Büroangestellter. Falls einer zum Arzt oder Zahnarzt mußte, wurde sofort bar gezahlt.

## Genscher als Interpret nach Teheran

Bundesaußenminister will Haltung des Westens zum Golf-Krieg erläutern

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher wird vom 20. bis 22. Juli 1984 als erster Außenminister eines EG-Staates seit der iranischen Revolution Teheran besuchen. Um die strikt neutrale Haltung Bonns im Krieg zwischen Iran und Irak zu unterstreichen, gab das Auswärtige Amt gestern gleichzeitig bekannt, daß der stellvertretende Ministerpräsident und Außenminister des Irak, Tariq Asis, auf Einladung Genschers in den nächsten Wochen in der Bundesrepublik Deutschland erwartet werde.

Der Bundesaußenminister will mit seiner Reise in die Islamische Repuhlik Iran das politische Gespräch zwischen Bonn und Teheran neu beleben und gleichzeitig wirtschaftliche Interessen der Bundesrepublik wahrneh-

Die Außenminister der sieben an den Weltwirtschaftsgipfeln beteiligten Industriestaaten hatten schon 1983 in Williamsburg ein wachsendes Interesse Irans an einer Verbesserung der Beziehung zum Westen registriert und waren zu der Schlußfolgerung gekommen, daß es sinnvoll sei, darauf positiv zu reagieren. Dies will Genscher jetzt nch Konsultationen mit den USA und den europäischen Partnern in die Tat umsetzen. Die Außenminister der Türkei, Österreichs und Japans, die Teheran besucht haben, ermutigten Genscher nach Bonner Angaben in seinem Vor-

Genscher reist als Gast des iranischen Außenministers Akbar Velayati nach Iran. Wen er dort sonst noch treffen und wie sein Programm im einzelnen aussehen wird, war gestern noch nicht bekannt. Der Bundesau-Benminister will als "Interpret" der westlichen Politik auftreten und vor allem den iranisch-irakischen Krieg erörtern, ohne an einen Vermittlungsversuch zu denken. Genscher: "Wir haben großes Interesse an einer Eindämmung und Beilegung des Krieges

Da sich Iran in den vergangenen Jahren wieder zum wichtigsten Handelspartner der Bundesrepublik in der Dritten Welt entwickelt hat, werden auch ökonomische Probleme bei den Teheraner Gesprächen eine wichtige Rolle spielen. 1983 hat die Bundesrepublik Waren im Werte von 7.7 Milliarden Mark nach Iran ausgeführt. Probleme könnten dadurch entstehen, daß von deutscher Seite fünfmal mehr nach Iran geliefert als von dort bezogen worden ist.

## "Rotation der Grünen Riegel vorschieben"

SPD-Abgeordneter: Mandatsträger keine Marionetten

dpa / schw. Bonn Der SPD-Bundestagsabgeordnete Hermann Scheer hat sich dafür ausgesprochen, daß der von den Grünen geplanten Rotation der Bundestagsabgeordneten ein verfassungsrechtlicher Riegel vorgeschoben wird. Im SPD-Pressedienst schrieb Scheer Bundestagspräsident Rainer Barzel (CDU), der zuständige Bundestagsausschuß und das Bundesverfassungsgericht sollten ermuntert und unterstützt werden, dem niedersächsischen Beispiel zu folgen. Der dortige Staatsgerichtshof hatte einen Antrag der niedersächsischen Grünen abgelehnt, die Rotation sofort zu erlauben. Der niedersächsische Landtagspräsident und der Wahlprüfungsausschuß des Landtages wollen dagegen erst Rechtsgutachten einholen.

Nach Ansicht von Scheer gerät die verfassungspolitische Rolle der Abgeordneten auch anderer Parteien substantiell in Gefahr, wenn die Rotation bei den Grünen nicht unterbunden wird. Abgeordnete würden möglicherweise zu Marionetten von Parteigremien. Mit dem demokratischen Parlamentarismus sei das Rotationsprinzip unvereinbar.

Der niedersächsische Staatsgerichtshof in Bückeburg hatte den Antrag von vier Abgeordneten der Landtagsfraktion der Grünen in Hannover abgelehnt, die eine Entscheidung über ihren sofortigen Mandatsverzicht herbeiführen wollten. Der geplante Austausch von fünf der elf grünen Abgeordneten im Landesparlament entsprechend dem Rotationsprinzip der Grünen war bereits am 25. Mai und 5. Juni schriftlich beim Landtagspräsidenten angemeldet worden. Dieser Mandatsverzicht zu Gunsten der Nachrücker auf der Landesliste sollte entsprechend der Verfassung auf der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause am 10. Juli "festgestellt" werden.

Entgegen der bisherigen Praxis

## hatte Landtagspräsident Brandes (CDU) jedoch den nur aus Mitgliedern der CDU und SPD bestehenden Wahlprüfungsausschuß eingeschal-

tet, um die Verfassungsmäßigkeit der

Aktion der Teilrotation festzustellen. Nach einer ersten Sitzung hatte sich der Ausschuß auf den 26. September vertagt. Der Staatsgerichtshof soll nach dem Antrag der Grünen den Wahlprüfungsausschuß anweisen, das Mandatsverzichtsverfahren an den Landtagspräsidenten zurüekzugeben. Die Antragsteller wiesen darauf hin, daß die Verzögerung der Rotation "schwerwiegende Konsequenzen persönlicher und beruflicher Art\*

zur Folge haben werde. Der Staatsge-

richtshof stellte jedoch "mangelnde

Eilbedürftigkeit" fest.

Die von den Grünen vorgetragenen nachteiligen Folgen beruflicher Art erscheinen indes nicht gering. Die Abgeordneten, die den Landtag verlassen wollten, können ihre berufliche Stellung nun nicht einnehmen. In drei der fünf Fälle handelt es sich um Lehrer, die nach den Sommerferien ihren Schulen nicht zur Verfügung stehen. für die "Nachrücker" ist die Lage noch schwieriger. Sie haben

ihre Stellungen bereits gekundigt. Über das Vorgehen des Landtagspräsidenten sind die Abgeordneten der drei traditionellen Fraktionen nicht weniger überrascht als die Grünen. Zwischen Antrag und Feststellung eines Mandatsverzichts liegen gewöhnlich nur wenige Wochen. Das letzte Mal, als der FDP-Abgeordnete Heinrich Jürgens sein Mandat zurückgab, waren es vierzehn Tage.

Die Entscheidung des Staatsgerichtshofs betraf allerdings nur die Prozedur der von Brandes eingeleiteten Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der Abgeordnetenrotation, bedeutet aber noch keine Aussage über die Rechtmäßigkeit des hier vorgese-

## Diepgen präsentierte ein selbstbewußtes Berlin

Regierender Bürgermeister bei Margaret Thatcher

FRITZ WIRTH, London

Der neue Regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen, fand bei seinem dreitägigen "Antrittsbesuch" an der Themse, der am Donnerstagabend zu Ende ging, ein bemerkenswert freundliches und verständnisvolles Entree bei den Briten. Seine Jugendfrische, seine Offenheit und Direktheit haben Eindruck gemacht bei seinen britischen Gesprächspartnern.

Er erschien nicht in der Rolle eines Bittstellers für Berlin, sondern gab eine sehr selbstbewußte Darstellung der Vorzüge und Stärken seiner Stadt. "Wenn Großbritannien sich für Berlin stark macbt, dann nicht für eine sterbende Stadt, sondern für eine deutsche Kultur- und Leistungsmetropole", erklärte er. Wir haben in Berlin ein essentielles Interesse am Ost-West- und am deutsch-deutschen Dialog, und dieser deutsch-deutsche Dialog und alles, was darum rankt, richtet sich gegen niemand, sondern ist im Interesse aller, die in einer friedlichen und humanen Welt leben

Diese Thematik stand denn auch im Mittelpunkt seines Gesprächs mit Premierministerin Margaret Thatcher, das länger als ursprünglich geplant dauerte. Die britische Regierungschefin zeigte sich in besonderem Maße an der Situation in der DDR" interessiert. Sie wollte von Diepgen wissen, wie diese Menschen leben, wie sie denken und was sie fühlen. Sie ließ sich außerdem von

Diepgen über die Ausreisebewegung aus der "DDR" informieren. Diepgen selbst brachte das Thema

und die schwierige und unbefriedigende Rechtssituation um den Schießplatz Gatow zur Sprache, ohne jedoch verbindliche Zusagen oder signifikante Verbesserungen erreichen zu können. Die Standpunkte beider Seiten in dieser Frage bleiben offenbar weiterhin unterschiedlich. Diepgen glaubt jedoch, mit diesem Gespräch das Problembewußtsein in dieser Angelegenheit bei den Briten gefördert zu haben.

Zu den weiteren Gesprächspartnern Diepgens gehörten Außenminister Sir Geoffrey Howe, der im Dezember zu einem Besuch nach Berlin kommen wird, und eine Reihe führender Politiker und Manager aus dem technologischen Bereich. Der neue Berliner Bürgermeister glaubt, daß es gerade auf diesem Gebiet noch beträchtliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen der Berliner und der britischen Industrie gibt. Er führte außerdem Gespräche mit

dem Chef von British Airways mit dem Ziel, die Flugverbindungen von und nach Berlin zu verbessern, und erhielt konkrete Zusagen von britischer Seite für die Flugverbindung zwischen Münster und Berlin.

Er beendete seinen Besuch mit der Bilanz: "Ich bin beeindruckt über das Interesse der Briten an den Problemen unserer Stadt und an der politischen Ost-West-Problematik. Es war eine Reise zu guten und verläßlichen

## Moskau begrüßt deutsch-deutsche Beziehungen

Die Sowjetunion ist nach den Worten eines einflußreichen Kommentators an "normalen und gleichberechtigten Beziehungen" zwischen den beiden deutschen Staaten interessiert. Der Chefkommentator der sowjetischen Regierungszeitung "Is-westija", Alexander Bowin, wies gestern auf einer Pressekonferenz m Ost-Berlin zugleich westliche Presseberichte zurück, nach denen die sowietische Führung die sich verbessernden Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der "DDR" mit Mißtrauen beobachte.

Zu große politische Konzessionen der "DDR" als Gegenleistung für einen neuen Milliardenkredit aus Bonn befürchte die Sowjetunion nicht, erklärte Bowin. "Kredite sind eine Angelegenheit der DDR und die DDR weiß am besten, was sie zu tun hat." Normale Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten waren jetzt sogar "von besonderer Wichtigkeit da die Spannungen zwischen Ost und West gewachsen sind\*.

## "DDR" würdigt Bausoldaten

San Telegradia San Telegradia

manager Lene

----

Bargether: Lan

2.75-2.700 20

and the second

g (49°ವ : ಕ.ಪ್ ಎಂ

Bewere America

روب سوم در او در موسطانم روب سوم در او در موسطانه

Singer of extra

em Tin to the

145 to 25-

at Mark Rowner

Water out, gara

Riche trampo de los

a**j**ungasi ne disesa

ilir. - Teil is a di

Printer - 1 - 1 - 1

Bill <u>and Million</u>er rege

Eg it Resident

There are the little

وواريت ومعائد كلفائها

克尔斯特拉拉拉 医水平的

17:00

min six where

est all retirence

entre ...

de Talberte saus ein

See September 1

ECTE A SULTA

Kitana ta b

A-11-12. 4.7. ...

Reference

The Address of the

100 mm 300

Strate Burgar

MSZEICHNU!

A CARLO FACTORIAN

Service District

de Pesident (

the accordence we also the services and the services and the services and the services are services and the services and the services and the services are services are services and the services are services are services and the services are services a

Section 25 Constitution of the Constitution of

The boundary of the control of the c

A Carstens Parish

75 i. 3 ...d

ELLIPHANT

e gjjorde sa Dan A

hrk. Berlin In der "DDR" sind die waffenlosen Bausoldaten, die den Wehrdienst mit der Waffe vor allem aus christlichen Motiven ablehnen, zum ersten Mal in einem offiziellen Bericht mit anderen NVA-Angehörigen gleichgestellt worden. Nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur ADN würdigte "DDR°-Verteidigungsminister Heinz Hoffmann ihre Tätigkeit bei einer Besichtigung der Baustelle des neuen Eisenbahn-Fährhafens Mukran auf Rügen: "An der Seite der Bauarbeiter erwiesen sich die Pioniere und Bausoldaten der NVA als Wegbereiter bei der Errichtung dieser Brücke der Freundschaft zum Lande

In der Vergangenheit hatten die Kirchen der "DDR" wiederholt eine öffentliche Anerkennung der Bausol-daten gefordert, um deren negatives Ansehen in der SED zu verbessern. Jährlich melden sich rund 500 bis 800 junge "DDR"-Bewohner, die sich auf entsprechende Gesetzesbestimmungen berufen zum Bausoldatendienst. Die geringe Anzahl erklärt sich aus ihren Nachteilen: So ist etwa ein Studium ohne abgeleisteten Dienst mit der Waffe nicht möglich.

## Moldt bat um das Treffen mit Strauß

Der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß ist gestern im Vorfeld des geplanten Besuches von SED-Chef Erich Honecker in der Bundesrepublik Deutschland zu einem Gespräch mit dem Ständigen Vertreter der "DDR" in Bonn, Ewald Moldt, zusammengetroffen. Beide wollten aber über den Inhalt der halbstündigen Begegnung in der Münchner Staatskanzlei keine Auskunft geben. Moldt sagte nur: "Es war ein interessantes Gespräch." Er habe um die Unterredung nachgesucht. Strauß sagte zu einem möglichen Treffen mit Honecker im Rahmen des geplanten

## Kronawitter findet Kompromiß

aber ich weiß es nicht."

Besuchs: "Ich schließe es nicht aus,

Münchens Oberbürgermeister Georg Kronawitter hat durch einen Kompromiß überraschend doch noch eine Mehrheit für das sechs Milliarden Mark umfassende Mehrjahres-Investitionsprogramm (MIP) im Münchner Stadtrat erhalten. Die Aussichten für Kronawitter hatten schlecht gestanden, nachdem die Grünen das MIP aus grundsätzlichen Erwägungen ahlehnten und die CSU nicht zustimmen wollte, da die SPD-Fraktion die städtischen Beteiligungskosten für den Bau des Kernkraftwerkes Ohu II in Höhe von 175 Millionen Mark gestrichen hatte (WELT v. 12. Juli). In dem Kompromiß einigten sich SPD und CSU, die gesamte Eigenkapitalaufstockung der Stadtwerke, aus der auch der Ohu-Anteil zu finanzieren ist, vorerst auszuklammern.

## "Unbequeme Kantigkeit"

"Von fast unbequemer Kantigkeit" ım Sinne der Sache sei Generalmajor Uhle-Wettler gewesen. Das sagte Ge neralleutnant Diedrichs anläßlich des Kommandowechsels bei der 5. Panzerdivision. Aufgrund eines Hörfehlers war daraus "von fast unangenehmer Kantigkeit" geworden. (siehe WELT-vom 12 Juli).

DIE WELT. (USPS 603-970) is published daily except sundays and halidays. The wiscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum, Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Syven Avenue, Englewood Cilife, NJ 07632. Second class postage is poid at Englewood, NJ 07637 and at additional maling offices. Postmenter: send additional maling offices. Postmenter: send additional maling of the USE VIET. GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cilife, NJ 07632.

## Warum Honecker die Zusammenarbeit mit Bonn ausbauen will Die ökonomische Misere erzwingt eine moderatere Politik / Abbau der westlichen Dollar-Schulden mit höheren Schulden im Osten finanziert

ren letztlich nicht doch ökonomische einer Talsohle, aus der heraus - wie

derzeitigen "DDR"-Nettoschulden schätzt die Bank für Internationale Beziehungen (BIZ) auf 7,2 Milliarden Dollar. Rechnen wir dazu den kumulativen Passivsaldo im innerdeutschen Handel mit 1,4 Milliarden Dollar, dann sind das 8,6 Milliarden Dollar oder 24 Milliarden Mark. Damit stebt die "DDR" etwas besser da als noch vor Jahresfrist, so daß manche Bank daraus ein besseres Kreditstanding abzuleiten versucht. Aber das ist nicht einmal die halbe Wahrheit. Im Gegensatz zu früher muß Ost-Berlin nämlich neuerdings 45 Prozent aller Westschulden innerhalb eines Jahres tilgen. Oder anders ausgedrückt: Sie muß 11 Milliarden Mark für fällige Rückzahlungen und 2,5 Milliarden Mark für Zinsen aufbringen. Aber 13,5 Milliarden Mark kann die "DDR" nur flüssig machen, wenn sie auf dem westlichen Kapitalmarkt immer wieder neues Geld auf-

Vor diesem Hintergrund rasten die momentanen Bemühungen Ost-Berlins in Bonn um neuerliche 1 oder 2 Milliarden Mark sachlich in genau dieselbe Finanzmisere ein wie vor Jahresfrist. Selbst das Timing ist dasselbe. Es fällt wieder in den Juli.

Aus Handelsüberschüssen im OECD-Raum, aus Zahlungen der Bundesregierung sowie aus landeseigenem Intershop oder vom Geldumtausch im Zürich kann die "DDR" bestenfalls 7 Milliarden Mark aufbringen. Mit mindestens 6 Milliarden Mark muß sie sich deshalb neu verschulden. Neues Geld aber bekommt sie im Westen erst dann ausreichend, wenn die Bundesregierung wie im vergangenen Jahr "mit gutem Bei-spiel" vorangeht. Und würde Bonn nicht helfen, dann kärne die "DDR". Kreditwürdigkeit bei deutschen und ausländischen Banken schnell wieder zum Erliegen.

Die ganze Wahrheit aber sieht für Erich Honecker noch weit trauriger aus. Den geringfügigen Abbau der westlichen Dollar-Schulden hat er nämlich mit böheren östlichen Schulden finanziert. In Moskau steht Ost-Berlin allein aus dem Warenhandel mit 3.4 Milliarden Rubel, gleich 4.6 Milliarden Dollar oder 13 Milliarden Mark, in der Kreide. Mit anderen Worten: Die gesamte Netto-Auslandsschuld der "DDR" ist mit 37 Milliarden Mark heute nicht einen Deut geringer als 1981. Gewiß, Ost-Berlin hat bisher im-

mer pünktlich bezahlt. Doch selhst die enormen Exportanstrengungen seit 1981, die größtenteils mit eklatanten Versorgungslücken zu Hause erkauft wurden, reichten nicht aus, um aus dem Strudel der Auslandsschulden herauszukommen! Seit 1980 fließt das gesamte neu zuwachsende Nationaleinkommen ins Ausland. Das bedeutet Stagnation und einen noch schnelleren Rückfall gegenüber der Bundesrepublik als bisher.

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum Erich Honecker die Kooperation mit der Bundesrepublik ausbauen will und gar zu Besuch kommen möchte. Die "DDR" braucht die Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik mehr denn je, und zwar ökonomisch, technisch, wissenschaftlich und politisch, weil sie sonst im Strudel der sozialistischen Mißwirtschaft politisch immer weiter abtreibt.

Die Fragen, die heute in Bonn gestellt werden müßten, lauten im

1. Befindet sich die \_DDR"-Wirtschaft seit geraumer Zeit lediglich in

bei uns - ein neuer Aufschwung möglich wird und wozu Ost-Berlin zwischendurch gegen handfeste Bonner Unterstützung über manches mit sich reden und gegen Geld sogar aus-reisen läßt - oder stößt die Planwirtschaft auf ihre absoluten Grenzen?

2. Erzwingt die ökonomische Misere der "DDR" jetzt ein politisches Umdenken Ost-Berlins, das auch wegen künftiger Chancenlosigkeit des planwirtschaftlichen Modells strategischer Natur ist, oder handeltes sich lediglich um ein taktisches Manöver. dem nach gelungener Konsolidierung eine neuerliche Abgrenzungswelle nachfolgt?

3. Ist die derzeitige Haltung Ost-Berlins das Ergebnis sozial-liberaler Entspannungspolitik, ein Verdienst der Union, oder muß Erich Honecker jetzt nicht doch einlenken, weil die wirtschaftliche Lage und die innenpolitische Situation (Stimmung der Bevölkerung) das verlangt?

4. Ist die Raketenstationierung (Sorge um den Frieden, Verantwortungsgemeinschaft aller Deutschen) verantwortlich für die deutschdeutsche Annäherung oder dominie-

Bei sachlicher Prüfung fällt die Antwort ziemlich eindeutig aus: Es

ist die ökonomische Misere, die jetzt ein politisches Umdenken Ost-Berlins erzwingt. Die Planwirtschaft hat in Deutschland keine Zukunft mehr. Ich habe das seit langem vorausgesagt, jetzt ist es soweit. Die SED kann Deutschland nicht noch tiefer spalten, sie muß statt dessen jetzt auf Bonn zugehen. Den einzigen Fehler, den wir jetzt noch machen können das wäre zu früh und zu intensiv hel fen, so daß wir die "DDR" relativ stabilisieren, was gewiß nicht unser Interesse sein kann. Denn wenn das geschieht, dann ersparen wir der SED-Führung etwas, das für den künftigen nationalen Konsens unabdingbar ist, nämlich die vollständige Einsicht in das totale Scheitern aller markistischen Illusionen. Die Führung der SED jedenfalls befindet sich mittendrin in diesem Prozeß. Stefan Heym meinte dazu kürzlich in Miinchen: Der Minderwertigkeitskomplex in Ost-Berlin greift immer weiter um sich und hat jetzt sogar die höchsten Funktionäre der SED ergriffen.

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Menschenrechte und § 218

deutsche

on ist nach den bei isreichen Konnesten in und gleichben in Staaten inter interior inte

der Bowin wie in Pressekonfere ich westliche Pressekonfere ich westliche Pres nach deren die inngen zwische der Bowin wie ich westliche Pres nach denen die inngen zwische de Mißtrauen beobatistische Konzeste Gespank

itische Konzesie Gegenleistung für ardenkredit aus be

rcencrean and by owjetunion right c Kredite sind eight b DDR und die Dt

, was sie zu trate

nungen zwischen je

Würdig

hrk Bot sind die waffenk-e den Wehrdiens altern aus christie

en zum ersten k

ъ Benicht mit and

gen gieichgestelle

em Bericht der

enagentur iDkr

Verteidigungsmin. An ihre Tatigtet

ung der Bautel.

ahn Fährnafen

en: " is der See

wiesen sich die Par

iaten der NVA abl

ler Errichtung &

gangenneit hala

DDR wiedering

erkermung der Be

rt, um deren nege

er SED zu vertere

en sich rund 500kg

Bewohner diesel

Gesettestestes

ur. Bausoidamer

arrabl erider m:

en. So stewer

ogelensteten Diaut

bat um de

mit Strat

sche Ministersk

maus) ist gestemini

planten Beside

rion Homerker C.

lik Deutschiede

the mit dem Star

DDR - Bonn

mmengerroden k

ther can inhabite

caperiung in der **Le** cale; keine Austre

क्ष्मात सम्बद्ध

Cespreak irki ing recognishing

m maglicher Der

Pancer os pe

t inniele e uni

Komprom

17-FOLLER Tai dard indende charge and a

of the design of the second of

equeme

The first letter the fi

j es nicht

w itter

n mighch

eundschaft zum lein

laten

Nach dem auch von der Bundesreoublik Deutschland ratifizierten Weltpakt für bürgerliche und poli-tische Rechte vom 15.12.1968 Artikel 5 Abs. 5 darf die Todesstrafe an schwangeren Frauen nicht vollstreckt werden. In Staaten, in denen die Todesstrafe besieht, darf ein Todesurteil nur als Strafe für die schwersten Verbrechen ausgesprochen werden. Der ungeborene Mensch hat schwerste Verbrechen noch nicht begangen und darf daher vom Scharfrichter nicht getötet werden. Dürfen Mutter, Arzt und Gesetzgeber einen schuldlosen, ungebore-nen Menschen zum Tode verurteilen und töten, wenn das Leben der Mut-ter nicht gefährdet ist?

en Stealen wienne en Stealen wienne sonderer Wienne gen zwischen One Nach Art. 8 Abs. 1 der vorgenannten UN-Menschenrechtskonvention hat jeder Mensch das angeborene Recht auf Leben. Dieses Recht ist gesetzlich zu schützen. Nach Art. 5 Abs. 1 darf keine Bestimmung des Pakets so ausgelegt werden, daß sich daraus für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person ein Recht ergibt, eine Handlung auszuüben, die auf Vernichtung der m dieser UN Menschenrechtskonvention-anerkannten Rechte oder auf ihre Beschränkung ahzielt. Zielen die Gesetzgebung der Buridesrepublik Deutschland, die die Abtreibung von ca. 250 000 Ungeborenen pro Jahr offiziell zuläßt, und die Täter und Täterinnen dieser Tötung ungeborenen Lebens nicht auf die Vernichtung der Schutzrechte, indem die Abgetriebenen ihnen vor ihrer Geburt entzogen werden?

> Nach Art. 26 sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen gesetzlichen Schutz Haben Staat, Mutter und Arzt das Recht, den unschuldigen, ungeborenen Men-schen zum Tode zu verurteilen und zu töten, obwohl es der Scharfrichter nicht darf, weil der ungeborene Mensch keine schwersten Verbrechen begangen hat? Wird hier nicht der Gleichheitsgrundsatz durch diese Umgehung verletzt?

Die Europäische Sozialcharta vom 18.10.1961 - Teil des Europäischen Menschenrechts - bestimmt in Teil I Ziffer 17, daß Mütter und Kinder unabhängig vom Bestehen einer Ehe und vom Verwandtschaftsverhältnis das Recht auf angemessenen, sozialen und wirtschaftlichen Schutz haben. Wie kann es danach in dem Wohlstandsland Bundessepublik Deutschland eine soziale Indikation für Abtreibung rechtmäßig geben? Dieses fragwürdige Recht unterläuft das vorgenannte Schutzrecht offensichtlich. Will der Staat sich der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem vorgenannten - Schutzrecht : entzie-

hen? Gemäß Art. 17 der Europäischen Sozialcharta haben sich die Vertragsparteien, darunter die Bundesrepublik Deutschland, verpflichtet, die geeigneten und notwendigen Maßnahmen zu treffen, einschließlich der Schaffung und Beibehaltung geeigneter Emrichtungen und Dienste, um die wirksame Ausübung des Rechtes der Mütter und der Kinder auf sozialen und wirtschaftlichen Schutz zu gewähren. Will die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer Gesetzgebung. die die Tötung ungeborenen Lebens aus sozialer Indikation zuläßt, diese Schutzgarantien unterlaufen?

Nach Art. 3 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte vom 4.11.1950 darf niemand

unmenschlicher oder erniedrigender

Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Ist der ungeborene Mensch im Mutterleib ein "Niemand"?

Nach Art. 2 derselben Konvention darf die absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden, abgesehen von der Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht ausgesprochen worden ist. Ist die Tötung des unschuldigen, ungeborenen Menschen danach zulässig, oder wird nicht auch diese Schutzgarantie unterlaufen, die jeder Scharfrichter einer zum Tode verurteilten Schwangeren ohne Rücksicht auf deren Willen und sozialer Indikation zu achten

Die Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb einer Nation gerichtet sind und in der Absicht begangen werden, eine Nation auch nur teilweise zu zerstören nach Art. II der Konvention vom 11.12.1946, ist Völkermord, wegen dessen sich auch nur im Falle des Versuches und der Beteiligung Personen strafrechtlich zu verantworten haben, gleichviel oh sie nach der Verfassung verantwortliche regierende Personen, öffentliche Beamte oder Privatpersonen sind.

Fehlt diese Absicht in einem Volk. das die niedrigste Geburtenrate der Welt hat und dessen Bevölkerungszahl durch diese extensive Ahtreihungspraxis permanent reduziert

Dr. G. Meinecke,

## Bonner Eiertänze "Kreml wirft der Bundesregierung Re-vanchismus vor"; WELT vom 6, Juli

Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Staatsminister Dr. Mertes die sowjetische Regierung zum Brief zur Deutschen Einheit vom 12. August 1970 darauf hinweist, daß sie heute eine deutschlandpolitische Zielbeschreibung als revanchistisch bezeichnet, "an deren Redaktion sie zumindest mitgewirkt hat", so ist dies zwar stichhaltig, spricht aber nicht für eine seinerzeitige souverane Haltung des deutschen Vertragspartners. In ähnlicher Weise war der Bonner Söwjetbotschafter Falin an der Gemeinsamen Entschließung des Deutschen Bundestages vom 17. Mai 1972 beteiligt, - und Walter Scheel legte erst kürzlich zum 60. Geburtstag von Dr. Barzel lobend dar, wie dieser mit ihm in jenen Maitagen kooperiert hat-

Eine am Grundgesetz orientierte, konsequente Ablehnung der Ostver-

## Wort des Tages

99 Es gibt Geschehnisse, die dem Verstand unverständlich sind. Ihrer sind viel mehr, als wir gemeinhin ahnen. In allem Erkenntnisdrang stößt der Mensch immer wieder auf eine Mauer, die ihm Halt gebietet: Bis hierher und nicht weiter! Jenseits davon beginnt das Geheimnis, das sich der Vernunft nicht untertan machen läßt. Ohne Mysterium lohnte es sich nicht zu leben.

Walter Nigg; Schweizer Theologe und Autor (geboren 1903)

träge durch die oppositionelle CDU/CSU bätte die Eiertänze vermieden, die heute Außenminister Genscher aufführen muß, wenn die Verträge auf ihren Inhalt hin abge-

klopft werden. Doch die Zeit arbeitet auch für die deutsche Seite: Selbstbestimmungsrecht und Vertreibungsverbot als zwingende Völkerrechtsnormen werden die deutsche Frage mit immer mehr Gewicht als freie Entscheidung des verfassungsrechtlich fortbestehenden gesamtdeutschen Souverans ausweisen, und zwar hinsichtlich Mitteldeutschlands und aller reichsdeutschen Vertreihungsgehiete (beiderseits der Besatzungsgrenzlinie vom Dezember 1937).

Mit freundlichen Grüßen R. Schnürch, Düsseldorf 13

#### Ausgewiesen "Leserbrief: Verleumdung?"; WELT vom 15. Mai

Als Antwort auf einen Leserbrief von Pfarrer Klaus-Reiner Latk, Bonndorf, war Pfarrer Latk unterstellt worden, er habe "pfarramtliche Fahnenflucht" begangen, weil er seine Ge-meinde in der "DDR" verlassen habe. Pfarrer Latk legt Wert auf die Feststellung, daß er von den Behörden der "DDR" ausgewiesen wurde, nachdem er im Zusammenhang mit dem Verhrennungstod des Pfarrers Brüsewitz dies öffentlich gemacht und sich kritisch über die Unterdrükkung der Christen in Mitteldeutschland geäußert batte.

## Mit grüner Logik

Sehr geehrte Damen und Herren. die hessischen Grünen bereiten einen Gesetzentwurf vor, die Legebatterien im Lande Hessen ahzuschaf-

Prima. So wird die Tierquälerei in den Hühnerkäfigen aufhören. Und die hessische Bevölkerung wird nur noch Eier von glücklichen Hühnern

Glaubt man! In Wirklichkeit sieht es anders aus. In Wirklichkeit würden die Supermärkte in Hessen, die ja miteinander in Konkurrenz stehen, keineswegs nunmehr Eier von freilaufenden Hühnern, zum vermutlich doppelten Prels, beziehen. Sie würden vielmehr Eier aus den Nachbarländern kommen lassen. In Hessen würden also die Eierfabriken geschlossen werden, was einen Wegfall von a) Arbeitsplätzen, b) Steuern, mit sich hrächte, außerdem müßten die hessischen Hausfrauen dann mehr für die Eier bezahlen (denn nicht nur wurde die Anfuhr aus Kheinland Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen höhere Frachtkosten bedingen, auch vom Marktgeschehen her müßten die Preise – infolge Wegfalls der hisherigen Anbieter bei un-veränderter Nachfrage – steigen).

Ergehnis: In Hessen höhere Eierpreise, weniger Arbeitsplätze und geringere Steuereinnahmen. Und in den Nachbarländern größere Legebatterien (um auch Hessen beliefern zu

Daß Unternehmer stets einen Ausweg finden – und ganz anders reagieren, als man sich dies ausgemalt hat ist eine Erkenntnis, die sich zu den Politikern oft noch nicht herumgesprochen hat.

> Hochachtungsvoll H. R. Elmenhorst,

## Lufthansa bestellt Jumbo Im Elektrorasierer war für weite Nonstop-Flüge

Acht Tonnen leichter durch technische Neuerungen

ADALBERT BÄRWOLF, Bonn Die Deutsche Lufthansa will einen Super-Jumbo in Dienst stellen, der bis weit über das Jahr 2000 hinaus mehr Passagiere wirtschaftlicher über bislang unerschlossene Nonstop-Strecken des Erdballs befördern kann. Das Großraumflugzeug, das bei Boeing bestellt werden soll, könnte von Frankfurt aus nonstop nach Tokio, Buenos Aires, Johanneshurg oder Singapur fliegen. Wir boffen, daß wir das erreichen können, und zwar immer mit voller Zuladung", erklärte der stellvertretende Vorstandschef der Lufthansa, Reinhardt Abraham, in einem Gespräch mit der

Nach den Vorstellungen der Lufthansa sollen die in den allernächsten Jahren möglichen technischen Verbesserungen des bewährten Großraumlangstreckenflugzeuges Boeing-747 nicht Schritt für Schritt, sondern auf einmal eingeführt werden. Dies ist nach Abrahams Meinung his zum Ende dieses Jahrzehnts erreichbar. Die Lufthansa hat Boeing gegenüber bereits die Bereitschaft erklärt, den Startschuß zu geben. Der Super-Jumbo wird pro Exemplar weit mehr als hundert Millionen Dollar kosten.

Neuartige Leichtmetallegierungen und technologische Raffinessen der neuen Langstreckenmaschine sollen zu einer enormen Gewichtseinsparung von insgesamt sieben his acht Tonnen führen. Dies ermögliche, so Abraham, eine beträchtliche Kraftstoffeinsparung. Außerdem könne man "Leergewicht immer umsetzen in zusätzliche Nutzlast oder Reichweite". Mit einem solchen Großraumflugzeug könnte sogar Tokio im

Nonstop-Flug erreicht werden.
Die Gewichtseinsparung wird hauptsächlich durch die neue Aluminium-Lithium-Legierung erzielt. Sie

ist rund zehn Prozent leichter als die klassischen Aluminium-Legierungen, aber auch zwei- his dreimal so teuer. Der neue Werkstoff wird für Rumpf, Flügel und Leitwerk verwendet. Dabei werden rund fünf Tnnnen Gewicht gespart. Das entspricht dem Gewicht von 55 Passagieren mit Gepäck oder der zusätzlichen Treibstoffmenge, die den Radius des Flugzeuges etwa bis Tokio erweitern wür-

Der Super-Jumbo hat neue Triebwerke mit mehr Schub, die aber weniger Kraftstoff fressen, leiser sind und weniger Schadstoffe ausstoßen. Die Flügel sind schlanker und haben eine um sechs Meter größere Spannweite. Diese und andere aerodynamische Verbesserungen bringen eine zusätzliche Kraftstoffersparnis von vier Prozent.

Die Passagierkabine wird flexibler aus neuen Materialien gestaltet, die wesentlich schwerer entstammbar sind. Bricht doch Feuer aus, so werden weniger giftige Gase frei als in den heute fliegenden Maschinen. Die Bremsbelege in den gewaltigen

Jumbo-Fahrwerken sind nicht mehr aus Stahl, sondern aus Karbonfaser. Das macht allein 800 Kilogramm aus. Die neuen Reifen haben die gleiche Festigkeit und Lebensdauer, jedoch ein wesentlich geringeres Gewicht. Die Ptlotenkahine ist als digitales

Zwei-Mann-Cockpit ausgelegt. Auf den Flugingenieur wird verzichtet. Dazu Abraham: "Der Arbeitsplatz des Flugingenieurs kann auf einem Langstreckenflugzeug genauso entfallen wie auf einem Kurzstreckenflugzeug.\* Das bedeutet jedoch nicht, daß für den Super-Jumbo auf der Nonstop-Strecke Frankfurt-Tokio nur zwei Piloten zur Verfügung stehen: Ein dritter Pilot wird an Bord sein.

eine Kamera eingebaut

Unruhe im BGS nach Verhaftung von "DDR"-Spion Roski

Unter Beamten des Bundesgrenzschutzes (BGS) hat die Verhaftung des Dezernatsleiters in der Grenzschutzdirektion Kohlenz, Franz Roski, erhehliche Unruhe ausgeläst. Der 34jährige Regierungsrat, dem vierzehnjährige Zusammenarbeit mit dem Ostberliner Geheimdienst vorgeworfen wird, hatte nach Angaben eus nem BGS als Sicherheitsbeauftragter unter anderm die Aufgabe, der Direktion zentral unterstellte Angehörige des Grenzschutzeinzeldienstes an den Grenzübergängen und auf Flughāfen zu überprüfen.

Im Grenzschutz wird die Befürchtung geäußert, daß Roski ihm zugängliche vertrauliche Erkenntnisse aus dem dienstlichen und privaten Bereich der Beamten mindestens seit Frühjahr 1983 dem "DDR"-Geheimdienst übermittelt hat. Unter der in der vergangenen Woche sicbergestellten Agentenausrüstung befand sich nach Angaben von Generalhundesanwalt Kurt Rebmann auch eine der Abwehr bisher nicht bekannte Kamera, die in einem Elektrorasierer eingebaut war. Minihlitze ermöglichen das unauffällige Ablichten von Dokumenten, zum Beispiel auch am Schreibtisch während der Agent sich rasierte. Das Kamera-Auge im Scherkopf verkleinert his zu vier DIN-A4-Blätter zu einem winzigen Punkt (Mikrat). Unter einer Briefmarke versteckt wird die Ablichtung mit der Post oder über einen \_toten Briefkasten" (TBK) übermittelt.

Ungeachtet familiärer Bindungen an Verwandte in der "DDR" – was der Staatssicherheitsdienst 1970/71 zur Anwerbung ausnutzte - sahen die zuständigen Bonner Sicherheitsüberprüfer zu Beginn vergangenen Jahres keinerlei Bedenken, Roski mit seiner (SAD) Ernennung zum Dezernatsleiter für

WERNER KAHL, Bonn Haushalt, Organisation und Fernmeldebereich in der Grenzschutzdirektion Koblenz zugleich die Funktion eines Sicherheitsbeauftragten anzuvertrauen. Roski wurde darüber hinaus auch zum Datenschutzbeauftragten ernannt.

Als Datenschutzbeauftragter konnte sich Roski jederzeit Einblick in geheime Fahndungsschreiben und Datenspeicher verschaffen. Entgegen der Meinung eines Sprechers des Bundesinnenministeriums halten es BGS-Angehörige für möglich, daß sich der als Agent überführte Dezernatsleiter in Koblenz wegen seiner Sicherheitsfunktionen in den geheimen Fernmeldeverkehr der Sicherheitsbehörden einschalten konnte, um dem "DDR"-Geheimdienst Erkenntnisse zu übermitteln.

Bei Fahrten über die Transitstra-Ben zwischen West-Berlin und dem ührigen Bundesgebiet wurden BGS-Beamte in letzter Zeit häufig "beschattet". Mehrere Autos, die vermutlich von Angestellten des Staatssicherheitsdienstes gefahren wurden, folgten BGS-Angehörigen bei Privatfahrten his zum jeweiligen Grenzübergang. Aus Bemerkungen von "DDR"-Kontrolleuren bei der Ausweisprüfung konnten BGS-Angehörige wiederholt entnehmen, daß der Stasi offenbar durch dosierte Hinweise auf Insider-Kenntnisse Unsicher-

Die zuständigen Behörden schweigen darüber, welche Konsequenzen zum Beispiel aus der Funktion Roskis als Sicherheitsbeauftragter gezogen werden müssen. Für den "DDR"-Geheimdienst wäre es nach Ansicht von Sicherheitsexperten auf diesem Wege leicht gewesen, in den BGS "sicherheitsüberprüfte" V-Leute einzuschleusen.

## Warum nicht von anderen lernen?



Bei allem, was wir planen, brauchen wir Weitblick. Den Blick in die Zukunft und den Blick in die Welt – auch in die Umwelt. Dabei können wir von den Erfahrungen anderer lernen, beispielsweise den Japanern. Nicht Waldschäden, sondern Smogprobleme machten dort vor zehn Jahren Entschwefelungsanlagen notwendig – aufbauend auf einer deutschen Erfindung.

Heute brauchen auch wir Rauchgasentschwefelungsanlagen und können so in wenigen Jahren den Schwefelausstoß um über 80 Prozent verringern. In unseren Heilbronner Kraftwerksblöcken verwenden wir dafür ein japanisches Verfahren.

Den Ausstoß von Stickoxid können wir bis 1988 halbieren; er geht bis 1990 auf ain Viertel zurück. Zunächst bauen wir dabei ebenfalls auf japanische Erfahrungen, damit keine Zeit verloren geht. Aber wir machen auch deutsche Entstickungstechnologie anwendungsreif und errichten für unsere älteren Anlagen in Heilbronn eine Erprobungs- sowie eine großtechnische Demonstrationsanlage.

Umweltschutz ist tauer: Wir investieren dafür rund 650 Millionen DM. Das arfordart eine ertragsstarke

Im Geschäftsjehr 1983 haben wir über 15 Millierden kWh Strom geliafart, devon in unsaram aiganan Versorgungsgebiet 12,24 Milliarden kWh, 4 Prozent mehr ata 1982. Unser Umsatz stiag auf 2,5 Mil-

liarden DM. Wir haban 677 Millionen DM investiert und 255 Millionen DM Abschreibungan arwirtschaftet. Unser Jahresüberschuß beträgt 49,5 Millionen DM.

An unsere Aktionäre zahlen wir je 100-DM-Aktiankapital aina Dividende von 10 DM.



Ihre Energie-Versorgung Schwaben

## Personalien

#### **AUSZEICHNUNGEN**

Der frühere Kanonische Visitator der Katholiken des Distrikts Branitz im oberschlesischen Kreis Leobschütz (ehemals Anteil der Erzdiözese Oimutz), Prälat Eduard Beigel (77), ist mit dem Verdienstkreuz Erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Den Orden überreichte im Rathaus von Stadt Oltendorf der Präsident des niedersächsischen Landtages, Bruno Brandes, der insbesondere Beigels langjährigen Einsatz für die Heimatvertriebenen würdigte Rund 85 000 Katholiken aus dem Branitzer Gebiet leben heute in der Bundesrepublik Deutschland.

Zwei Rettungsmänner der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit Sitz in Bremen, die Brüder Artur (57) und Ulrich Staffens (60), sind mit dem-Verdienstkreuz Erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Die Brüder sind die dienstältesten Vorleute (Kapitäne im Bereich Niedersachsens des Rettungswerks). Die beiden erhielten in dieser Woche die Auszeichnungen an Bord des Seenotkreuzers "Eiswette" in Neuharlingersiel (Ostfriesland) aus den Händen des Oldenburger Regierungspräsidenten Joseph Schweer. Der frühere Bundespräsident Karl Carstens hatte noch zu regisseure 1977 gestifteten Deut-

seiner Amtszeit den Vorschlag des niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht zur Verleihung befürwortet. Seit 25 Jahren zeigen die Steffens Flagge bei der DGzRS und retteten viele Menschen aus Lebensgefahr.

Der Hamburger Modeschöpfer Wolfgang Joop ist mit dem "Goldenen Spinnrad" ausgezeichnet worden. Den Preis vergibt die Stadt Krefeld gemeinsam mit der Europäischen Seidenkommission in der Schweiz. Der Ehrenpreis, der seit elf Jahren nicht mehr vergeben worden war, wurde in Krefeld überreicht. Vorherige Preisträger waren: Pierre Cardin, Andre Courrèges, Kmanuel Ungare und Karl Lagerfeld.

Der Frankfurter Musikwissenschaftler und Bach-Interpret Professor Helmut Walcha ist mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Der hessische Kultusminister Hans Krollmann, der den Orden in Frankfurt am Main überreichte, würdigte Walcha als Hochschullehrer und Kunstler, der das unvergängliche klassische Erbe Johann Sebastian Bachs der Nachwelt in überzeugender Art und Weise übermittelt habe.

Rosel Zech und Gerhard Poli erhielten in München den vom Bundesverband der Fernseh- und Filmschen Darstellerpreis für 1984. Mit dem seit 1982 zusätzlich vergebenen Nachwuchspreis der Regisseure wurden die Schauspielerin Sunnyi Melles und Claude Oliver Rudolph ausgezeichnet. "Oscar"-Preisträger Volker Schlöndorff wurdigte in der öffentlichen Verleihung im Rahmen des Münchner Filmfestes die Geehrten, denen er sieben Kilogramm schwere, in Bronze gegossene Nachbildungen der berühmten Schuhe des Komikers Charlie Chaplin

## MILITAR

Unter Führung ihres Kommandanten, Fregattenkapitän Manfred Kestner, besucht zur Zeit eine Abordnung des Zerstörers Bayern, des bayerischen Patenschiffes bei der Bundesmarine, den Freistaat Bay-

#### **AUSWÄRTIGES AMT**

Neuer deutscher Botschafter in der afrikanischen Republik Samhia ist Dr. Klans Timmermann. Der Philologe, der zunächst die Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen ablegte und weitere Studien in den USA anschloß, trat 1956 in den Auswärtigen Dienst ein. Er war in Buenos Aires tätig, in Helsinki und in Daressalam und wurde 1975 Leiter der Botschaft in Jamaika. 1980 ging Timmermann als ständiger Vertreter des Botschafters beim Europarat

## Deutsche Beteiligung an Raumstation zeichnet sich ab

Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt: Weichen für die Zukunft stellen

W. WESSENDORF, Bremen Viele komplizierte Fragen politischer, wirtschaftlicher und juristischer Art gilt es zu lösen, um die Weichen für die Zukunft der deutschen Raumfahrt zu stellen. Dennoch zeichnet sich immer konkreter die deutsche Beteiligung an einer permanent bemannten Raumstation in (enger) Zusammenarbeit mit den USA ab. In 10 Jahren soll es soweit sein. Der Ministerialrat im Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT), Gottfried Greger, sagte in einer Fachausschußsitzung der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (DGLR) in Bremen: "Auf lange Sicht müssen wir aber selbständig werden." Und damit meint er auch die europäische Raumfahrtge-

meinschaft.

Die Abklärungsphase im BMFT für das deutsch-italienische übergreifende Projekt "Kolumbus" sei allerdings noch nicht abgeschlossen, führte Greger aus. Die Übereinstimmung mit den Nutzern der geplanten Raumstation mit sechs bis acht Mann Besatzung müsse gründlich vorbereitet werden. Peter Kleber von der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DFVLR) berichtete über erste Kontakte zu potentiellen Nutzern in der Großindustrie: Es ist erschreckend, alle glauben, daß die Missionen - ob mit dem Spacelab oder der Raumstation - allein der Wissenschaft dienen." Dabei sollen die Missionen den industriellen Nutzern bis hin zu Produktionsstätten voll zugute kommen.

Von seiten der Industrie werfen sich indes drei Fragen auf, deren Beantwortung gleichsam die Conditio sine qua non für eine Beteiligung darstellt: die Garantie der Vertraulichkeit und der Schutzrechte sowie der ungehinderte Zugang. Im Mittelpunkt des industriellen Interesses stehen die Herstellung von Materialien unter Aufhebung des Schwerkrafteinflusses. Diese neuen Verfahren werden beispielsweise für die Medizin aller Voraussicht nach von großer Bedeutung sein, denn unter Schwerelosigkeit können Medikamente mit höherer Wirksamkeit bei geringer Belastung des menschlichen Organismus hergestellt werden. Nach 140 Großfirmen soll auch der Mittelstand demnächst befragt werden.

Zunächst muß laut Greger eine Kabinettsentscheidung berbeigeführt werden, damit das Raumfahrtbudget aufgestockt werden kann. Das BMFT steckt 1985 von seinem 7,26-Milliarden-Haushalt 816 Millionen Mark in die Weltraumforschung. Das bedeutet eine Steigerung von rund 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Für die großen Zukunftsaufgaben ist das aber zu wenig," meinte Greger.

(ESA) gemeinsam mit den europäischen Partnern umgesetzt. Im November wird im ESA-Rat auf Ministerebene die Entscheidung fallen, wer sich an der Raumstation "Kolumbus" beteiligt, die von Erno Raumfahrttechnik in Bremen und den Italienern konzipiert wurde. Dabei fällt auch als Junktim die Entscheidung über Ariane 5. Diese Neuentwicklung der europäischen Trägerrakete soll Nutzlasten bis zu neun Zentnern in den Weltraum bringen.

Die Bremer Pläne zu einem europäischen Anteil beruhen auf dem auf dem Spacelab-Programm aufgebauten Modul das an eine (amerikanische) Station angedockt wird. Kolumbus-Projektleiter Manfred Baune, der das technische Konzept vorstellte: "Dieses Modul nennen wir bereits auf den Zeichenbrettern Kolumbus, denn 1992 jährt sich zum 500. Mal der Tag, an dem Kolumbus Amerika entdeckte." Nach den vom BMFT mitfinanzierten Untersuchungen ergeben sich unterschiedliche Konzepte mit unterschiedlichen Kosten.

Die amerikanische Weltraumbehörde Nasa ist zur Zeit relativ offen für Entwicklungen," betonte Greger. Die USA befänden sich selbst noch in der Definitionsphase für ihre Weltraumstation, die erst 1986 abgeschlossen sein wird. Andere Partner wie Europa, Kanada und Japan würden animiert, parallel mitzuarbeiten. Und erst am Ende dieser sogenannten Phase B müßten und könnten die Kooperationsmöglichkeiten gefun-

Rund 10 Milliarden Dollar werden die Amerikaner für die Grundlagen, sprich Infrastrukturkosten, ihrer

Raumstation in den nächsten 10 Jahren ausgeben. Wenn das europäische Modul angedockt wird, dann entspricht dieser Beitrag der Greger-Schätzung nach rund 20 Prozent, also zwei Milliarden Dollar. Greger gibt zu: "Das ist nicht billig." Andererseits würden die USA einen unerträglichen Vorsprung gewinnen, falls sich die Europäer abkoppelten. "Allein schaffen wir schon wegen mangelnder Finanzmittel keine Raumstation."

Den in der Öffentlichkeit entbrannten Diskussionen über den Wert einer Raumstation halten Greger sowie Vertreter der DFVLR und der Raumfahrtindustrie entgegen, daß nur ein permanenter Laborbetrieb im All die von der Industrie gewünschten Ergebnisse für neue Materialien und Verfahrenstechniken bringen könne.

Die Experten der öffentlichen Auftraggeber, der Institute und der Industrie weisen auf die verschiedenen Mitfluggelegenheiten hin, die angeboten werden. Die relativ geringen Kosten bei Raketenvorprogrammen oder der Beistellung autonomer Nutzlasten für die Raumfähre - Projekt-kürzel TEXUS und MAUS, beide auf autonome, technische und materialwissenschaftliche Versuche in der Mikrogravitation ausgelegt - böten Experimentalprogramme, um die Spacelab-Nutzung optimal vorzubereiten. Dies sei bei allen Entscheidungen für eine Raumstation von überragender Bedeutung. Dann könnten sich die bisher nur hochgerechneten Betriebskosten einer künftigen Raumstation für die Deutschen zwischen 700 Millionen Dollar und maximal einer Milliarde Dollar amortisie-



Ungefähr die Hälfte davon wird in- Auftakt der Kooperation mit den Amerikanern war der Start des europäinerhalb der European Space Agency schen Space Shuttle (ESA) im Dezember 1985

# Umstrittene Wahl beim Weltkirchenrat

Der neue Generalsekretär Emilio Castro bekennt sich zum kritisierten "Sonderfonds"

Der neue Generalsekretär des Weltkirchenrates, Emilio Castro, hat sich nachdrücklich zum umstrittenen Sonderfonds des Antirassismusprogramms der Ökumenischen Organi-

sation bekannt. Vor der Presse in der Zentrale des Weltkricbenrates in Genf bezeichnete der methodistische Pastor aus Uruguay den Fonds, aus dem auch gewaltanwendende Bewegungen wie die namibische Swapo oder der prokommunistische ANC in Südafrika unterstützt werden, als "ehrlichen Versuch, denen zu helfen, die sich ausgestoßen fühlen". Es sei daher unfair, das Antirassismusprogramm mit Gewalt gleichzusetzen. Die Zahlungen seien für humanitäre Zwecke be-

Castro solidarisierte sich auch mit der "Theologie der Befreiung". Ihre große Linie, sich für benachteiligte und unterdrückte Menschen einzusetzen, finde seine volle Zustimmung". Es gebe jedoch innerhalb dieser theologischen Richtung Extreme, "über die man sprechen muß", fügte Castro einschränkend hinzu. Er balte es für nötig und möglich, sich gewaltlos für Frieden einzusetzen.

Im Gespräch mit dem Informationsdiesnt der Evangelischen Allianz (idea) haben die deutschen Mitglieder des Zentralausschusses die Wahl Castros begrüßt und die Erwartung geäußert, daß es vrstärkt zu Brückenschlägen zwischen dem Weltkirchenrat und seinen Kritikern, vornehmlich den Evangelikalen, komme. Der Vorsitzende des Zentralausschusses, der Präsident im Kirchenamt der EKD, Heinz-Joachim Held (Frankfurt), wies darauf hin, daß sich Castro schon früher um eine Integration der Evangelikalen bemüht habe.

Ein Sprecher der Evangelikalen. die den Weltkirchenrat als theologisch und politisch einseitig ablehBerte dagegen, er erwarte von der Wahl Castros keine Kursänderung. Wie wenig sich ändere, zeige schon das Bekenntnis des neuen Generalsekretärs zum "fürchterlichsten Aspekt" des Weltkrichenrates, dem Sonderfonds. Statt ein Zeichen der Bulle für die "Blutschuld" zu setzen, die der Weltkirchenrat auf sich geladen habe durch die Unterstützung von "marxistischen Terrorbewegungen", die "zahlreiche afrikanische Christen" ermordet hätten, habe sich Castro sofort nach seiner Wahl für das umstrittene und unbiblische Programm eingesetzt. Beyerhaus. Direktor des Instituts für Missionswissenschaft und ökumenische Theologie an der Universität Tübingen, bezeichnete es ferner als bedenklich, daß Castro aktiv in der "prosowjetischen-Friedenskonferenz christlichen (CFK) mitarbeite, die jede Diskriminierung von Christen im Ostblock ab-

## Direkthilfe für Afrikas Flüchtlinge

Genfer Treffen vom Ostblock boykottiert / Bundesrepublik gibt dieses Jahr 30 Millionen in Ländern mit besonders vielen

Die 112 Teilnehmer der Flüchtlingshilfekonferenz für Afrika in Genf haben sich zum Abschluß des dreitägigen Treffens bereit erklärt, rund hundert Millionen Dollar für 16 afrikanische Länder zur Verfügung zu stellen. In diesen Ländern leben rund 2,6 Millionen der etwa vier Millionen Flüchtlinge des Kontinents. Als vorrangig bezeichneten die Spenderländer Hilfe für Somalia, das 700 000 Flüchtlinge aufgenommen hat, sowie für Sudan mit 690 000 und Äthiopien mit 340 000 Flüchtlingen.

Auf der Konferenz wurde offiziell mitgeteilt, daß über ein Drittel der rund 130 Projekte, die von 15 afrikansichen Staaten in Genf präsentiert worden weren, von den potentiellen Geberländern angenommen oder wohlwollend geprüft wurden. Es geht dabei um mittel- und langfristige Vorhaben zum Ausbau der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur im Gesamtwert von 362 Millionen Dollar

Flüchtlingen. So will sich die Bun-desrepublik Deutschland mit Projekten in Sudan. Somalia und Kenia befassen. Bonn stellt allein 1984 mehr als 30 Millionen Mark für Flüchtlinge in Afrika zur Verfügung. Insgesamt bringt die Bundesrepublik weltweit mehr für Entwicklungshilfe auf als die Sowjetunion und ihre Verbünde-

ten zusammengenommen.

Die Warschauer-Pakt-Staaten, die unter Führung der Sowjets zur Verursachung der afrikanischen Flüchtlingsprobleme beitragen, blieben der Genfer Konferenz fern. Dabei stammt die Hälfte der Flüchtlinge, rund zwei Millionen, aus Athiopien, dessen Militärregierung von den Sowjets gestützt und mit Waffen ausgerüstet wird. Vor diesem Hintergrund ist die in Genf sichtbare Strategie der westlichen Länder verständlich, ihre zukünftigen Hilfeleistungen weniger über anonyme internationale Organisationen fließen zu lassen, sondern

sie bilateral zu verwirklichen, damit den Empfängern bewußt wird, von wo die Hilfe kommt.

Für die von der Konferenz beschlossene neue Strategie der Verknupfung von Flüchtlings- und traditioneller Entwicklungshilfe setzte sich auch der Leiter der Bonner Delegation, der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes, ein. Soforthilfe könne nicht mehr die ausschließliche Antwort auf die afrikanische Flüchtlingsnot sein. Die Bonner Regierung habe "ihre Entwicklungspolitik auf diese neue Dimen-sion der Flüchtlingshilfe eingestellt", sagte er vor den Delegierten.

Der Konferenz-Präsident Leo Tindemans, Außenminister Belgiens. wertete das Treffen als einen "bedeutsamen Erfolg". Der Generalsekretär der Organisation für Afrikanische Einheit, Peter Onu. außerte jedoch, man müsse noch abwarten, oo und wie die akzeptierten Projekte verwirklicht werden.

#### Japan baut eigene starke Weltraumrakete

Die japanische Raumfahrtbehörde hat endgültig über den Bau einer eigenen Rakete entschieden, mit der Japan mittelfristig als Konkurrent der USA und Westeuropas in das internationale Satellitengeschäft einsteigen will. Wie das Technologieministerium gestern in Tokio bestätigte. soll die H-2-Rakete stark genug sein, um Satelliten bis zu zwei Tonnen in den Weltraum zu befördern. Die Entwicklung mit Gesamtkosten von rund 2,4 Milliarden Mark soll im nächsten Frühjahr beginnen, und 1991 soll mit der Rakete ein erster Testsatellit gestartet werden.

Mit der Eigenentwicklung will sich Japan von der bisherigen Abhangigkeit von den USA lösen und die damit verbundenen Auflagen abschütteln. Zu den Auflagen gehören die ausschließlich friedliche Nutzung, das Verbot des Technologietransfers an Drittländer und der Verzicht, für andere Länder Satelliten in den Raum zu befördern. Die H-2-Rakete bestebt zu 90 Prozent aus japanischen Komponenten (H-1: 80 Prozent, N-Z: 57 Prozent).

#### Kreml liefert Raketen an Kuwait

Kuwait wird von der Sowjetunion Flugabwehrraketen und andere Waf-fen im Wert von 327 Millionen Dollar kaufen. Ein entsprechendes Abkommen ist in Moskau von dem kuwaitischen Verteidigungsminister Scheich Salem el Sabah paraphlert worden.

Der Vertrag soll später in Kuwait unterzeichnet werden. Nach Angaben der kuwaitischen Zeitung "El Kabas" erklärte der Minister dazu: "Die Sowjets haben uns alles angeboten, was sie haben. Sie haben uns nichts verweigert." Diese Bemerkung war offensichtlich an die Adresse der USA gerichtet, die vor kurzem eine kuwaitische Bitte um die Lieferung von \_Stinger"-Tieffliegerabwehrraketen

abschlägig beschieden hatten. Israel befürchtet, daß diese Waffen in die Hand der palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) gelangen

Dem Blatt zufolge werden sowjetische Militärexperten nach Kuwait kommen, um die Waffensysteme zu montieren und kuwaitisches Personal in der Bedienung auszubilden. Kuwait hatte eine derartige Zusammenarbeit mit den Sowjets bisher vermieden. "Li Kabas" scholeb. Sa lem el Sabah habe betont, der Waffenkauf in der UdSSR sei ohne politischen Hintergrund.

### Lkw explodierten im Kaukasus

Bei einem schweren Unfall auf einer Straßen-Brücke bei Krasnodar im Nordkaukasus sind offenbar mehrere Menschen bei lebendigem Leib verbrannt. Zahlreiche explodierende Propangasflaschen lösten ein Inferno aus, in dem drei Lastautos völlig ausbrannten. Nach einem Bericht der Gewerkschaftszeitung "Trud" sprangen die Flammen auch auf eine nicht genannte Zahl von Personenautos

über, die sich nach dem Unfall auf

beiden Seiten der Brücke kilometer-

weit stauten.

Einer der drei Lastwagen, die auf der Brücke zusammenstießen, war mit 200 Propangasflaschen beladen. Einwohner eines Dorfes in Brückennähe glaubten zunächst an Bombenanschläge. "Man börte Explosionen. glühende Metallstücke zischten wie Raketen nach allen Seiten, einzelne Gasflaschen fielen in den Fluß und trieben brennend ans Ufer, wo sie dürres Gras und Büsche entzündeten", schrieb "Trud". Als die durch den Verkehrsstau behinderte Feuerwehr den Unfallort erreichte, habe es nichts mehr zu retten gegeben. Eine Planierraupe konnte nur noch Schrott beiseite räumen.

losen Versuch ihres Außenministers Sir Geoffrey Howe, einen Dialog mit den Sowiets zu starten, hat Premierministerin Margaret Thatcher an die Sowjetunion appelliert, ihre "Politik des leeren Stuhls" zu beenden. "Das Fehlen von Verhandlungen über eine nukleare Rüstungskontrolle erfüllt uns mit größter Sorge", sagte sie in einer viel beachteten Rede vor der europäischen Atlantik-Gruppe in der

auch mit jenen zusammensetzen, deren Meinung man nicht teilt..."

mühungen Präsident Reagans um einen neuen Dialog mit den Sowiets.

"Er ist ernsthaft bereit, an einer Lö-

Weltraum zu sprechen." Die Rede Frau Thatchers war in der Sache gegenüber den Sowjets konziliant, das hielt sie jedoch nicht davon ab, in scharfer Form ihr unakzeptables politisches System zu attackieren, die dort praktizierte politische Unterdrückung, ihren Versuch, den Westen politisch zu spalten und ihre

allen Fällen hilfreich."

Besondere Beachtung fand außerdem ihre Bemerkung, daß Großbritannien notfalls bereit sein müsse, ihre Verteidigungsrolle außerhalb des NATO-Bereichs zu starken. Ohne es ausdrücklich beim Namen zu nennen, war dies ganz offensichtlich ein Hinweis darauf, daß Großbritannien zu einer aktiveren Rolle beim Schutz

"Zahlreiche NATO-Mitglieder", so behauptete sie, "sind heute bereit, sich den Herausforderungen zu stellen, die sich jenseits des NATO-Bereichs für sie ergeben," und stellte Großbritannien als ein Musterbeispiel für diese globalere Rolle ihrer Streitkräfte dar. "Britische Streitkräfte sind beute in der ganzen Welt von Belize bis Zimbabwe, von den Falkland-Inseln bis Gibraltar stationiert, im Dienste für die gesamte

## Kohl in Mexiko: Reise hat sich politisch und menschlich gelohnt Bonn will sich mehr um Lateinamerika kümmern, strebt aber keine neue Politik an

Helmut Kohl zitierte eine deutsche Marxistin, als er die kritischen Fragen eines kubanischen Korrespondenten zur Mittelamerika-Situation beautwortete. "Die politische Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden", erklärte der Kanzler unter Hinweis auf Rosa Luxemburg. "Ich halte mich an diesen Grundsatz, Duarte tut es, ich hoffe Sie auch."

Auf einer Pressekonferenz wenige Stunden vor seinem Rückflug mußte Kohl zum beißen Eisen Mittelamerika Stellung beziehen. Ein Vertreter der kubanischen Nachrichtenagentur Prensa Latina wollte wissen, weshalb Kohl die Minderheitsregierung" des neuen salvadorianischen Präsidenten José Napoleón Duarte unterstütze und die vor zwei Jahren von Mexiko und Frankreich als "einflußreiche politische Kraft" anerkannte Guerrilla-Bewegung El Salvadors ignoriere. Auf der anderen Seite wünsche er aber Verhandlungen der sandinistischen Regierung mit den "Konterrevolutionären Banden."

Kohl schluckte kurz und betonte, daß er "keine internationalen Propagandathesen erörtern" wolle. Dann bekundete er seine Differenzen in der Beurteilung der Lage ("ich akzeptiere ihre Argumente nicht") und berief sich auf Rosa Luxemburg. Zuvor hat-

W.THOMAS, Mexiko-Stadt te Kohl Duarte - er kommt nächste Woche nach Bonn - als "meinen guten Freund" und als Reformpolitiker gewürdigt, die jüngsten Außerungen des nicaraguanischen Junta-Chefs Daniel Ortega jedoch korrigiert.

> Ortega hatte in der vergangenen Woche der Bundesregierung vorgeworfen, "ein Komplize der verbrecherischen Reagan-Politik in Mittelamerika" zu sein. Kohl: "Diese Beschuldigungen haben mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Auch Ortega weiß, daß sie nicht stimmen." Im Gegensatz zu Duarte müsse Ortega "erst einmal den Beweis erbringen, ob er für den Pluralismus eintritt."

Der Bonner Regierungschef, der gerade sein zweites Gespräch mit dem mexikanischen Präsidenten Miguel de la Madrid beendet hatte, bekundete Übereinstimmung in allen wichtigen Fragen. Er erwähnte auch Mittelamerika, wo Mexiko und die Bundesrepublik eine friedliche Lösung der Krise fördern würden. Kohl: "Der Ausweg ist nicht die Gewalt, der Ausweg sind Verhandlungen." Und: Wir müssen das Elend abbauen und eine soziale Gerechtigkeit schaffen." Er habe von de la Madrid "sehr viel Interessantes zu dieser Situation" erfahren, berichtet der Kanzler, ohne Einzelheiten zu nennen.

Von de la Madrids "klarem, klugen Urteil, von seiner Weisheit zeigte sich Kohl beeindruckt. Er will in Zukunft einen "sehr intensiven direkten Kontakt" mit dem mexikanischen Staatsmann pflegen.

Der Lateinamerika-Besuch habe sich "politisch und menschlich gelohnt", zog Kohl Bilanz. Er sei "von großem Nutzen gewesen, ein Beitrag zum Frieden der Welt\*. Das während dieser Reise aufgetauchte Gerücht von einer "neuen Lateinamerika-Politik" Bonns korrigierte Kohl mit dem Hinweis Das ist keine neue Melodie. Das ist lediglich eine Wiederzusie-gung der alten Melodie

Das Versprechen, sich in Zukunft intensiver als bisher um die Probleme des Subkontinents zu kümmern. konnte er noch in Mexilo konkretisieren. Enthusiastisch unterstützte der Kanzler den Plan einer Außenministerkonferenz Ende September in Costa Rica, an der sich die Vertreter der EG-Nationen, Spaniens, Portugals, der mittelamerikanischen Staaten und der Contadora-Länder (Mexiko, Kolumbien, Panama, Venezuela) beteiligen sollen. Beratungsthema: Die Mittelamerika-Krise und die Möglichkeit eines stärkeren wirtschaftlichen und politischen Engagements Westeuropas:

## Prozeß des Unbehagens für Warschau

Die vier angeklagten KOR-Mitglieder beharren auf Freispruch oder Schuldnachweis

ELISABETH RUGE, Bonn Seit dem 13. Dezember 1981, dem Tag des militärischen Coups von General Januzelski, sind sie eingesperrt politische Gefangene. Heute beginnt der Prozeß gegen sie vor einem Warschauer Militärgericht, ein Prozeß, der den kommunistischen Machthabern in Polen erhebliches Kopfzerbrechen bereitet. Vor Gericht stehen die vier KOR-Führer Jacek Kuron, Adam Michnik, Zbigniew Romaszewski und Henryk Wujec - ehedem Berater der unabhängigen Ge-

werkschaft "Solidarität". Die Anklage wirft ihnen "Vorbereitung eines gewaltsamen Umsturzes der Gesellschaftsordnung in Polen" vor. Bis zu zehn Jahren Gefängnis droben den "Staatsfeinden", wenn die Beweisführung gelingt. Und damit tun sich die Gerichte schwer. Sonst hätten sie wohl den Prozeßbeinn nicht so lange hinausgezögert. Erst der Hungerstreik von Jacek Kuron dürfte das Verfahren beschleunigt haben, bei dem ausländische

Beobachter unerwünscht sind. Alle behördlichen Bemühungen, statt eines Prozesses die Schlichtung zu versuchen, das Verfahren im Sande verlaufen zu lassen, scheiterten an der Standhaftigkeit der Angeklagten.

Sie hätten längst frei sein können, doch zu Bedingungen, die dem Angeklagten unannehmbar erschienen: Sie sollten vorübergehend ins Exil abgeschoben werden oder sich schriftlich verpflichten, bis 1986 den Mund zu halten, nach der Freilassung auch nicht die Feder zu spitzen.

Mehrfach wurde Primas Glemp eingeschaltet, ebenso ausländische Vermittler, zuletzt ein Vertreter der Vereinten Nationen. Doch die vier Männer blieben standhaft, sie waren sich einig: entweder Freispruch oder Nachweis einer Schuld. Alle vier KOR-Mitglieder sitzen für

eine politische Überzeugung im Gefangnis, die schon mehrfach dazu führte, daß sie Freiheit mit den Gitterstäben vertauschen mußten. Was besonders die Historiker Kuron und Michnik in den Augender Kommunisten so gefährlich macht: Sie kämpals überzeugte Marxisten. KOR das frühere "Komitee zur gesellschaftlichen Selbstverteidigung\* ~ wollte niemals aus dem Sozialismus ausscheren. Die Gruppe war dennoch schon vor der Arbeiterbewegung ein Gefahrenherd für die Partei, weil sie den Funktionären Versagen vorwarf, ohne dabei das sozialistische System

Die Verfolgung der KOR-Aktivisten begann schon in den frühen sechziger Jahren, als der Student Kuron für eine gewagte Dissertation ins Gefängnis wanderte: eine Sammhung. antisozialistischer Konzeptionen. Im polnischen März 1968", als die Studenten gegen Lüge und Gängelung durch die Partei revoltierten, standen Kuron und Michnik an der Spitze. Erneute "Denkpause" im Gefängnis. 1976, bei den Arbeiterunruhen in Uzsus und Radom, kam es zu Verhaftungen, Leid und Not für die Familienangehörigen der Betroffenen Spontan halfen die Kollegen, teilten ihre Löhne. Die Hilfsaktionen zogen Kreise, bekamen Unterstützung von 14 Intellektuellen: Sie beschlossen die Gründung von KOR.

Mit dem Durchbruch der freien Gewerkschaft "Solidarität" war das KOR-Ziel freilich erreicht, das Komi-

Die Gewerkschaft wurde zerschlagen, doch die alten KOR-Ziele leben weiter. Während in Warschau der Prozeß anläuft, wollen "KOR-Getreue" in Köln vor der polnischen Botschaft, dem polnischen Reisebüro Pol Orbis und der Fluggesellschaft LOT Mahnwachen aufstellen.

## Thatcher: Dialog mit Moskau fortsetzen

Sorge über fehlende Rüstungskontroll-Gespräche / Reagans Bemühungen begrüßt

für Polen in Frage zu stellen.

Nur wenige Tage nach dem erfolg-

Londoner Guild Hall. Sie machte die sowjetische Führung für den Zusammenbruch dieser Gespräche verantwortlich "Wir im Westen wissen, daß man die Sacbe des Friedens nicht fördert, wenn man nur mit Leuten spricht, mit denen man übereinstimmt. Man muß sich

Sie unterstützte nachhaltig die Be-

sung zu arbeiten. Wir begrüßen seine schnelle und positive Antwort an die Sowjets über die Waffenkontrolle im

zvnische und negative Haltung zur Dritten Welt" zu verurteilen.

Trotz aller nachdrücklichen Unterstützuung Reagans im außen- und militärpolitischen Bereich schloß sie offenbar unter dem Eindruck der akuten Finanzkrise stehend, von der die britische Währung im Augenblick beimgesucht wird - die amerikanische Regierung nicht aus ihrer Kritik aus. "Es gibt wichtige Bereiche, in denen wir unsere Interessen auf unterschiedliche Weise verfolgen, klagte

sie und die Politik unserer amerikanischen Partner ist nicht unbedingt in

der Schiffahrtsweg im Golf bereit ist.

## Asean läßt sich von Hanois Starre nicht irritieren

Unvereinbare Position gegenüber Kambodscha / Vietnam will die Thais in die Knie zwingen / Die Außenmister tagten

CHRISTEL PILZ, Bangkok Die 17. Jahreskonferenz der Au-Renminister der Asean endete mit der Feststellung, daß sich die Fronten im Kambodscha-Konflikt verhärtet haben, Hanoi keine Anstalten zum Verhandeln zeigt und das Ziel der Asean, aus Südostasien eine Zone des Friedens, der Freiheit und der Neutralität

zu schaffen, in weiter Ferne liegt. Eine Gegenüberstellung der Asean-Vorschläge zur Lösung des Kambodscha-Konflikts zu denen des Indochinablocks (Vietnam, Laos und Kambodscha) zeigt die gegenwärtige Situation. Die wichtigsten Punkte aus dem gemeinsamen Kommunique der Außenminister der Asean (10. Juli) und der drei Indochinaländer (2.

Asean: bekundet eine tiefe Besorgnis über die \_anhaltende illegale Besatzung Kambodschas durch vietnamesische Truppen". Indochina: "Die Unwiderrufbarkeit der Situation ist beute mehr denn je bestätigt."

Asean: wiederholt die Gültigkeit seines Appells vom September 1983, der eine umfassende Lösung des Kambodscha-Konflikts anbietet. Kempunkte dieses Appelles sind der vollständige Abzug aller fremder Truppen, die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts des kambodschanischen Volkes und dessen nationale Versöhnung. Indochina: Der September-Vorschlag der Asean sollte gleichberechtigt wie der Indochina-Vorschlag vom Januar behandelt werden (Asean hat diesen Vorschlag, der unter anderen die Errichtung einer entmilitarisierten Zone auch auf thailändischem Gebiet und die Einstellung aller Hilfe Thailands und der westlichen Welt an die Widerstandsgruppen vorsieht, zurückgewiesen.

Asean: appelliert an die internationale Gemeinschaft, ein UNO-Beobachterteam auf der thailandischen Seite der Grenze zu stationieren, gleichzeitig soll auf der kambodschanischen Seite der Grenze eine entmi-

litarisierte Zone unter Beaufsichtigung von UNO-Truppen errichtet werden. Indochina: verweist auf sei-ne früheren Vorschläge, die auf einer entmilitarisierten Zone auf beiden Seiten der Grenze bestehen

Asean: "Der Teilrückzug vietname sischer Truppen aus Kambodscha (der letzte Rückzug fand Ende Juni statt) ist eine bloße Rotation, die darauf angelegt ist, die internationale Öffentlichkeit zu täuschen." Indochina-Die internationale Öffentlichkeit hat diesen Rückzug wärmstens begrüßt."

Asean: "wiederholt die Unterstützung für die Koalitionsregierung der drei Widerstandsgruppen unter Führung von Prinz Sihanouk", begrüßt deren wachsende Einheit. Indochina: Mit der engen Hilfe der Sowjetunion und anderer sozialistischer Stauten haben Vietnam, Laos und Kambodscha große Fortschritte in der Stärkung der kambodschanischen Volks-

republik erzielt. Da Hanoi keinerlei Bereitschaft

zeigt, auf die von der UNO mit großer Mehrheit angenommenen Asean-Vorschläge einzugehen. Asean-Politiker haben mittlerweile eine neunjährige Erfahrung mit vietnamesischer Starrköpfigkeit und ihrer Taktik, Streitfragen so lange hinauszuziehen, bis die Gegenseite resigniert oder die Situation sich zugunsten Hanois und damit zur weiteren Expansion des Sozialismus gewandelt hat.

Die Situation in Kambodscha hat sich so sehr zugunsten des Widerstan-des entwickelt, daß Hanoi nur noch in einer Erweiterung der Kriegsszene eine Chance sieht, Thalland in die Knie zu zwingen. Der neue Krisenherd sind drei Dörfer an der thailändischen Grenze zu Laos. Laotische und vietnamesische Truppen rüsten zum Kampf. Nach Auskunft militärischer Beobachter in Bangkok hat Laos die Bevölkerung auf seiner Seite der Grenze in den letzten Tagen evakuiert, was als Anzeichen für bevorste hende militärische Operationen gift.

Zuz

23(

gra

wer

die

€UC

435

§ប្បភ

selg



# Plädoyer für saubere Lösungen.

Umweltschutz ist eine der wichtigsten Aufgaben zur Sicherung unserer Zukunft.

reitag, 13

pflegen.

euen Lateinan

en Melodie."

KOR.

Ch aui

verkschaft wurde die aiter, KOR-24. antend in Wise nlaun atlen II Koln for der per und der Ragent

hungen begilt

TIMET 15. TICK! THE

Bemerkung tell

Daimler-Benz hat dem in seiner Produktpolitik Rechnung getragen und unterstützt die Bemühungen der Bundesregierung, weitere Fortschritte zur Reduzierung der Schadstoffe im Abgas zu erreichen.

So haben wir zum Beispiel die Modelle 190 E, 230 E und 380 SE mit Katalysatoren in unser Programm aufgenommen.

Wir wollen hier jedoch nicht halt machen und werden dieses Angebot ab 1986 wesentlich erweitern.

Viele politische Schritte waren notwendig, um die Grenzen in Europa zu öffnen. Daher brauchen wir auch beim Umweltschutz - wenn die Luftqualität wirksam verbessert werden soll - europäische Lösungen:

Wir fordern sie aber nicht etwa, um den Fortschritt zu verzögern.

Im Gegenteil. Daimler-Benz wäre bereit, wieder-

um in Vorleistung zu treten: Wir würden die europäischen Grenzwerte für Schadstoffe im Abgas, die ab 1989 vorgesehen sind, vorzeitig erfüllen und damit unsere konstruktive Haltung und Verantwortung gegenüber der Umwelt erneut dokumentieren.

Natürlich ist Umweltschutz nicht zum Nulltarif zu haben. So kostet zum Beispiel eine Abgasreinigungsanlage - und das ist nicht der Katalysator allein je nach Fahrzeuggröße bei serienmäßiger Ausstattung zwischen 1.500,- und 2.500,- DM. Wir haben dabei nie eine Politik verfolgt, um die Durchsetzung des umweltfreundlichen Autos am Markt zu behindern.

Katalysatoren erfordern unverbleites Benzin, und zwar in Super-Qualität, wenn man den Kraftstoff-Mehrverbrauch in Grenzen halten will.

Um den grenzüberschreitenden Verkehr für Fahrzeuge mit Katalysatoren zu gewährleisten, muß unverbleites Benzin in Europa flächendeckend angeboten werden. Wir sind zuversichtlich, daß dies der Bundesregierung gelingt.

Ein nationaler Alleingang - ohne Rücksicht auf das EG-Recht - könnte bedenkliche Folgen für die Handelspolitik haben. Denn wir sind darauf angewiesen, mehr als die Hälfte unserer Personenwagen zu exportieren.

Umweltschutz ist eine zu wichtige Sache, als daß sie im Meinungsstreit abgenutzt werden darf. Nicht Polemik, sondern Vernunft sollte Maßstab des Handelns sein.

Unsere Kunden und die Öffentlichkeit erwarten, daß wir unserer Verantwortung gerecht werden. Wir bei Daimler-Benz wollen dem entsprechen.

Wir haben nicht auf Gesetze gewartet, sondern unsere Entscheidungen getroffen, weil wir unsere Entwicklungskapazitäten langfristig gezielt einsetzen müssen.

Damit der Mercedes auch künftig Maßstäbe



Daimler-Benz Aktiengesellschaft.

Bonn weist

**Protest Moskaus** 

Die Bundesregierung hat eine In-

tervention Moskaus gegen die Aufhe-

bung von Rüstungsbeschränkungen

durch die Westeuropäische Union

(WEU) mit ungewöhnlicher Schärfe

zurückgewiesen. Die sowjetische Kri-

tik daran, daß die Bundesrepublik -

ohne dies konkret zu beabsichtigen -

jetzt auch Flugkörper größerer Reich-

weite und Bombenflugzeuge für stra-

Co. Bonn

scharf zurück

## Longos Rücktritt verhindert Regierungskrise

AFP, Rom Der Rücktritt des italienischen Haushaltsministers Pietro Longo hat die Regierung des Sozialisten Bettino Craxi vor einer Zerreißprobe bewahrt. Longo, der Vorsitzender der an der Regierungskoalition beteiligten Sozialdemokratischen Partei ist, gab gestern Vormittag nach einem rund einstündigen Gespräch mit Ministerpräsident Craxi seinen Verzicht auf sein Amt bekannt. Craxi wird vorläufig das Haushaltsministerium übernehmen, das mittelfristig wieder mit einem Sozialdemokraten besetzt

Der Rücktritt Longos war erwartet worden, nachdem eine parlamentarische Untersuchungskommission über die Tatigkeit der Geheimen Loge P-2 ihren Bericht vorgelegt hatte. Die Kommission war darin namentlich zu dem Schluß gekommen, daß eine in der Wohnung des "Großmeisters" Licio Gelli entdeckte Mitgliederliste mit dem Namen von Longo und 961 anderen Personen als authentisch gelten kann. Den Bericht hatte das italienische Parlament am Dienstag angenommen. Eine Regierungskrise war in Rom für den Fall befürchtet worden, daß Longo seine Partei aus der Regierungskoalition, der Christdemokraten, Sozialisten, Sozialdemokraten, Republikaner und Liberale angehören, zurückziehen würde, wie er zeitweise angedroht

#### Polen attackiert die ILO

Polen wird nach offiziellen Angaben solange die Sitzungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) boykottieren, wie die ILO îhre Einstellung gegenüber Polen nicht ändert. Der Vizedirektor für internationale Organisationen im polnischen Außenministerium, Henryk Sokalski, sagte in einem gestern veröffentlichten Interview der Regierungszeitung "Rzezcpospolita", bei der ILO sei kein Anzeichen eines guten Willens erkennbar. Es gebe eine anti-polnische Kampagne, die vor allem aus ideologischen Motiven und der Konfrontationshaltung einiger Regierungen herrühren.

Die Rückkehr Polens zur ILO hange nicht von Warschau ab, sondern von der Beseitigung der Gründe für sein Fernbleiben, sagte Sokalski.

# Kein Geld für Beratung

Wirtschaftsministerium gehen die Haushaltsmittel aus

HEINZ HECK, Bonn

Dem Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) gehen die Haushaltsmittel für die Existenzgründungsberatung aus. Dabei hatte die neue Bundesregierung gleich nach Amtsantritt im Herbst 1982 als Sofortmaßnahme die Förderprogramme für Existenzgründer durch zusätzliche Mittel 1983 und Verbesserung der Förderkonditionen attraktiver gestaltet.

Nach Angaben des Bundesverbands der Selbständigen (BDS) war der Zuspruch gewaltig: 1983 stieg die Zahl der geförderten Unternehmensberatungen gegenüber dem Vorjahr auf das Vierfache. Die bisherige Entwicklung der 1984 bearbeiteten Anträge zeige eine weitere Steigerung um mehr als 200 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Allerdings ist die einzelne Beratungsförderung mit maximal 2500 bis 2700 und durchschnittlich 1500 Mark Bundeszuschuß ausgesprochen bescheiden. Erstattet werden 510 Mark je Beratungstag sowie Reisekosten des Beraters.

Bei der rasanten Nachfrageentwicklung reichen die verfügbaren Haushaltsmittel nicht aus. Das BMWi bestätigt, daß der Titel Industrie, Verkehr und sonstiges Dienstleistungsgewerbe "so gut wie er-schöpft" sei, die in den Titeln Handwerk, Groß- und Außenhandel, Einzelhandel und Energie vorhandenen Mittel ebenfalls nicht bis zum Jahresende reichen dürften. Da mit einer nachträglichen Aufstockung nicht zu rechnen ist, könnte höchstens durch Umschichtungen aus anderen Titeln oder Verlagerungen auf 1985 der Abbruch dieses Programms.

Auch wird über eine erneute Korrektur der Förderkonditionen nachgedacht. Bereits mit Wirkung vom 1 April 1984 war der Bonner Zuschuß zum sogenannten Tagewerksatz der Berater von 90 auf 75 Prozent (612 auf 510 Mark) herabgesetzt worden. Der BDS hat dem Wirtschaftsministerium Vorschläge hierzu gemacht. Darin wird unter anderem angeregt, einen Haushaltstitel Existenzgrundungsund -aufbauberatungen sowie Informations- und Schulungsveranstaltungen" zu schaffen. Die Zusammenfassung der Mittel in einem solchen branchenübergreifenden Titel würde die geschilderte Diskriminierung einzelner Wirtschaftszweige vermeiden.

Eine weitere Verschlechterung der Förderkonditionen lasse sich mit der Haushaltskonsolidierung plausibel begründen, meint der BDS, der Abbruch der Förderung dagegen nicht. Da die Zahl der Existenzerundungen seit März 1984 wieder zurückgeht und die der Konkurse wieder steigt, käme die Botschaft aus Bonn auch zum falschen Zeitpunkt.

## Nürnberg zahlt doch

arbeitergeld zwischen 70 und 90 Millionen Mark, Diese Gelder sind in jedem Fall verloren. Sie können auch dann nicht zurückgefordert werden, wenn das Bundessozialgericht später die hessischen Sozialgerichtsentscheidungen aufheben sollte. Die Versicherungsleistungen wurden erbracht, der abgeführte Beitrag ist also "verbraucht". Weiter sieht man bei den Arbeitgebern die Gefahr, daß in künftigen Arbeitskämpfen vor einer endgültigen höchstrichterlichen Entscheidung ein solches Schnellverfahren wieder zum "Instrument" der IG Metall werden konnte.

Die Bundesanstalt sieht nach Angaben ihres Sprechers anders als die Arbeitgeber jetzt keinen Handlungsbedarf bei Gericht. Sie will die im

Eilverfahren letztinstanzliche Entscheidung des Landessozialgerichts Hessen akzeptieren, obwohl der Entscheidungsgrund - Gefährdung der Arbeitskampfparität - weggefallen ist und die Entscheidung des Bundessozialgerichts als letzter Instanz im Hauptverfahren abwarten, Hauptgeschäftsführer Stadler in Frankfurt dazu: "Auch die Bundesanstalt kann, da die Voraussetzungen für die Schnellverfahren weggefallen sind, und damit auch für die Entscheidung des Landessozialgerichts, nicht nach den Grundsätzen handeln, die sie aufgrund dieser Verfahren glaubte aufstellen zu müssen." Schließlich vertrete die Bundesanstalt ja im Hauptverfahren die Auffassung, daß der Franke-Erlaß Rechtens sei und von den Sozialgerichten im Schnellverfahren zu Unrecht ausgesetzt wurde

## Differenzen in der FDP über den von Neugründungen mehr Termin für abgasarme Autos

Genscher widerspricht Bangemann / Bundesrat erörtert Vorstoß aus Stuttgart und München

MANFRED SCHELL, Bonn Über einen Kernbereich des Umweltschutzes, die Einführung des abgasarmen Autos von 1986 an, gibt es nicht nur innerhalb der Regierungskoalition, sondern vor allem zwischen dem FDP-Vorsitzenden Genscher und dem neuen Wirtschaftsminister Bangemann (FDP) Frontstellungen. Beide Seiten scheuen sich nicht, ihre unterschiedlichen Positionen inzwischen auch öffentlich zum Ausdruck zu bringen. Genscher ist sogar so weit gegangen, die Initiative der Landesregierungen von Stuttgart und Mün-chen zu begrüßen, mit der beabsichtigt ist, Autos vom 1. Januar 1986 an nur noch dann zuzulassen, wenn sie den restriktiven amerikanischen Abgasvorschriften entsprechen. Der Bundesrat wird sich heute mit diesem Vorstoß der beiden Landesregierungen erstmals befassen.

Die Entscheidung, ob für Katalysatoren-Autos neben den bereits beschlossenen Erleichterungen bei der Kraftfahrzeugsteuer eine Kauforämie" gezahlt wird, soll endgültig im September fallen. Bundesinnenminister Zimmermann (CSU) hat vorgeschlagen, von 1986 an einen "Kaufanreiz" von 1500 Mark als Einstieg zu zahlen, der dann bis 1989 auf 800 Mark gesenkt werden soll. Bundesfinanzminister Stoltenberg (CDU) ist gegen solche Kaufanreize. Zimmer-

## Bayern bleibt bei **BMW-Förderung**

Das bayerische Wirtschaftsministerium hat die Forderung der SPD zurückgewiesen, die Förderung für das im Bau befindliche BMW-Werk Regensburg wegen der geplanten Streichung neuer Arbeitsplätze zu überprüfen. BMW habe sich bei der Festlegung der Förderung verpflichtet, bis 1988 rund 1700 und bis 1990/91 insgesamt 3500 Arbeitsplätze in dem Werk neu zu schaffen, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Diese Ziele seien auch im Ansiedlungsvertrag mit der Stadt Regensburg festgelegt. Darüber hinausgehende Arbeitsplatzzahlen seien dagegen "niemals Grundlage" für die Förderung gewesen. BMW hatte angekundigt, daß es bei den ursprünglich geplanten 3500 Arbeitsplätzen bleiben wird.

mann ließ gestern mitteilen, er rechne damit, daß das Kabinett im Herbst in seinem Sinne beschließen werde.

Der Innenminister baut dabei vor allem auf Kanzler Kohl, dem er vor der jüngsten Kabinettssitzung am 3. Juli in einem einstündigen Vieraugen-Gespräch die Problematik und die "politische Dimension" dieses Vorhabens erläutert hat. In der anschließenden Kabinettssitzung war es dann aber nicht zu einer Entscheidung gekommen, weil sich Stoltenberg und Bangemann - der Wirtschaftsminister war erst wenige Tage im Amt - den Vorhaben des Innenministers widersetzten. Kohl wollte kein. kontroverses Abstimmungsergebnis. Genscher, Verkehrsminister Dollinger und auch Familienminister Geißler waren auf der Seite Zimmermanns, ebenso der Bundeskanzier.

Bereits während der Kabinettsberatungen hatten sich Differenzen zwischen Genscher und Bangemann gezeigt. Der Außenminister wies Bedenken des Wirtschaftsministers, das Vorhaben Zimmermanns könne gegen EG-Recht verstoßen, zurück. Inzwischen hat der baden-württembergische FDP-Vorsitzende Morlok einen weiteren, wiederum anders akzentuierten Beitrag zu dieser Diskussion geliefert. Er kündigte an, Bonn müsse notfalls einen "Alleingang" m dieser Angelegenheit einklagen.

Eine deutsch-französische Kom-

mission unter Leitung des Chefs des

Bundeskanzleramtes, Schreckenber-

ger, und des Generalsekretärs im Ely-

sée-Palast, Bianco, hat in Bonn eine

Vereinbarung über den Abbau der Grenzkontrollen zwischen beiden

Ländern paraphiert, die eventuell

noch in dieser Woche in Kraft gesetzt

Die Abmachung sieht Erleichte-

Noch im Juli, möglichst am kom-

menden Montag, soll an der deutsch-

französischen Grenze ein Kontroll-

verfahren ohne Wartezeiten einge-

führt werden. Es wird nur noch

Sichtkontrollen bei fließendem Ver-

kehr geben. Lediglich in Zweifelsfäl-

len und bei Stichproben sind noch

rungen in drei Stufen vor:

Einzelkontrollen möglich.

werden soll.

Abbau der Kontrollen

Nach der Kabinettsberatung am 4. Juli hatte Genscher von einer "Lokomotivrolle" Bonns im Umweltschutz gesprochen. Die FDP "unterstützt mit Nachdruck" Kaufanreize für umweltfreundliche Autos "zusätzlich zu der Entlastung bei der Kraftfahrzeug-

und Mineralölsteuer". Inzwischen ging Genscher so weit, sich die Forderung, die Einführung abgasarmer Autos "vorzuschreiben", zu eigen zu ma-

werden sich heute dem Antrag des Landes Baden-Württemberg im Bundesrat anschließen, mit dem das umweltfreundliche Kraftfahrzeug entgegen dem von der EG-Kommission entworfenen Terminschema schon am 1. Januar 1986 eingeführt werden soll. Während der Bundesratsminister von Nordrhein-Westfalen, Günter Einert, vor der Presse auch dafür eintrat, finanziellen Druck auf die Euronäische Gemeinschaft in dieser Angelegenheit auszuüben, meinte der hessische Ministerpräsident Börner der Verband der deutschen Automobilindustrie schade seinen Mitgliedern mit Tatarenmeldungen" über angeblich bohe Kosten des Katalysators, der schon längst zu passablem Preis in deutsche Exportautos eingebaut wer-

2. Bis zum nächsten Treffen von Bun-

deskanzler Kohl und Staatspräsident

Mitterrand im Oktober in Bonn sollen

weitere Maßnahmen vorbereitet wer-

den. Dazu gehören eine engere Zu-

sammenarbeit zwischen der Polizei

und dem Zoll beider Länder und die

Angleichung der Vorschriften für

Sichtvermerke. Erleichtert werden

soll auch der grenzüberschreitende

3. Bis Ende 1986 wollen sich Paris

und Bonn bemüben, die Vorausset-

zungen für einen völligen Wegfall der

Kontrollen im Personenverkehr und

Dazu gehört insbesondere die Har-

monisierung einschlägiger Gesetze.

Die beiden Regierungen wollen dar-

auf hinwirken, daß die Rechtsvor-

schriften über die Ausstellung von

Verkehr von Reisebussen.

im Güterverkehr zu schaffen.

Pässen harmonisiert werden.

tegische Zwecke herstellen dürfe, sei eine \_nicht akzeptable Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik Deutschland und der europäischen Partner der WEU", heißt es in einem Memorandum, das Alle SPD-regierten Bundesländer gestern dem sowietischen Botschafter Semjonow im Bonner Auswärtigen Amt übergeben wurde. Semionow hatte zwei Tage vorher Bundesaußenminister Genscher ein

sowietisches Memorandum überreicht, in dem Besorgnis darüber geäußert wurde, daß Bonn jetzt Offensivwaffen herstellen könne, die auch ± entferntere Staaten bedrohen könnten. Die Bundesrepublik habe ohnehin ein Militärpotential, das ihre Verteidigungsbedürfnisse übersteige. Die Bonner Antwort mit Gegenvor-

würfen und dem generellen Hinweis: Die Bundesrepublik Deutschland hat ein klares, unverbrüchliches und - im Gegensatz zum sowjetischen Verhalten - niemals verletztes Bekenntnis zum Gewaltverzicht abgege-

# Urteil gegen Verkabelung

Erstmals hat in Berlin ein Gericht die Verkabelung eines Wohnblockes rückgängig gemacht. Das Amtsgericht Tempelhof/Kreuzberg verurteilte das gemeinnützige Wohnungsbauunternehmen "Petruswerk" dazu, 800 Wohneinheiten im südlichen Ortsteil Lichtenrade vom Kabelnetz der deutschen Bundespost abzuschalten und wieder eine Dachantenne zu installieren. In der Urteilsbegründung heißt es, daß mit dem Kabelanschluß keine Wertverbesserung der Wohnungen verbunden sei, da das Kabel den Mietern zur Zeit keine zusätzlichen Programme anbiete. Ferner hätte das "Petruswerk" vor dem Anschluß an das Postkabel die Zustimmung der Mieter einholen müssen. Das Wohnungsbauunternehmen will das Urteil anfechten.

## MOTORSPORT

### **Nur 35 Pfennig** Schmerzensgeld für Ecclestone

Jean-Marie Balestre, Präsident des Internationalen Automobilsport-Verbandes (FISA), verlor einen Verleumdungsprozeß gegen den französi-schen Buchautor Jean-Pierre Dubreuil ("Die goldenen Boliden"), bekam aber umgerechnet rund 1700 Mark Schmerzensgeld zugesprocben - wegen einiger Anspielungen auf

Der Sportjournalist Jean-Pierre Dubreuil hatte vor einigen Monaten (die WELT berichtete) ein kritisches Buch über die Welt der Formel 1 veröffentlicht und darin sowohl FISA-Präsident Balestre wie auch den Engländer Bernie Ecclestone, Präsident der Konstrukteurs-Vereinigung (FO-CA), heftig angegriffen. Seinem Landsmann Balestre warf Dubreuil vor, mit den deutschen Besatzungstruppen im Zweiten Weltkrieg zusammengearbeitet zu haben. Außerdem habe er mehrere undurchsichtige Finanztransaktionen durchgeführt. Über den Engländer Ecclestone schrieb der Sportjournalist in seinem Buch, er habe höchst zwielichtige Verträge mit internationalen Sponso-

Das Gericht in Paris bestätigte nun dem FISA-Präsidenten, daß Dubreuil in seinem Buch tatsächlich über das Privatleben von Balestre berichte. Da dies nach französischem Recht verboten ist, wurde Balestre ein sogenanntes Schmerzengeld von rund 1700 Mark zugesprochen. Zurückgewiesen dagegen wurde Balestres Beleidigungsklage wegen seiner Vergangenheit während des Zweiten Weltkrieges. Balestre hatte in diesem Zusammenhang eine "finanzielle Wiedergutmachung" (Balestre) in Höhe von umgerechnet rund 330 000 Mark gefordert. Geld bekommt er nicht, dafür hat er jetzt sogar den Schaden, denn Jean-Marie Balestre muß noch die Prozeßkosten tragen.

FOCA-Präsident Bernie Ecclestone hatte den Buchautor wegen Beleidigung auf umgerechnet rund 3,3 Millionen Mark Schadenersatz verklagt. Das Gericht sah den Tatbestand der Beleidigung zwar als gegeben an, befand den angerichteten Schaden jedoch nur als "moralisch". Aus diesem Grund bestimmten die Pariser Richter, daß der Engländer nur eine symbolische Entschädigung in Höhe von umgerechnet 35 Pfennig erhält. Mit diesem Betrag wird sich Ecclestone zufrieden geben müssen. Pyrrhus-Siege der beiden wichtigsten Männer im Formel-1-Sport.

#### **FUSSBALL**

## Otto Rehhagel ist überzeugt: Völler bleibt bis 1987

BERND WEBER, Bremen

Seit Wochen ist es Thema aller möglichen und unmöglichen Spekulationen: Bremens Nationalspieler Rudi Völler und sein geplanter oder beabsichtigter Wechsel zum spani-schen Renommierklub FC Barcelona füllen das Sommerloch des Fußballs. Sieben bis neun Millionen Mark Ablöse wolle Werder Bremen verlangen, der Spieler soll eine Million Mark netto pro Jahr verdienen - so die Gerüchte. Nun ist die Entscheidung gefallen. Trainer Otto Rehhagel ist jedenfalls fest davon überzeugt: Völler bleibt.

Und nicht nur das: Aller Voraussicht nach wird der Mittelstürmer nicht nur seinen im Juli 1985 auslaufenden Vertrag erfüllen, er wird sogar noch einen Zweijahresvertrag unterschreiben und den Bremern somit mindestens bis 1987 erhalten bleiben. Das sei das Ergebnis, daß Otto Rehhagel in stundenlangen Gesprächen mit Völler erreicht habe.

Der Trainer sagte zur WELT: "Icb habe ganz offen mit Rudi gesprochen. Wir waren uns dabei einig, daß er auf der Stelle seine Zelte hier abbrechen müsse, wenn es ihm ausschließlich um das große, schnellverdiente Geld ginge." Die sportliche Weiterentwicklung des Stürmers sei aber schließlich wichtiger gewesen. Rehhagel: "In Bremen hat Völler ein Umfeld gefunden, in dem er sich hundertprozentig wohl fühlt. Rudi ist erst 24 Jahre alt. Wir alle gehen davon aus, daß er den Höhepunkt seiner sportlichen Entwicklung längst noch nicht erreicht hat. Und wir sind uns sicber, daß ihm die Struktur der Bremer Mannschaft die beste Gewähr dafür bietet, sich in seinen Leistungen weiter zu verbessern."

Wenn Völler tatsächlich bis 1987 in Bremen bleibt (Rehhagel: "Davon gehe ich aus"), dann wäre das ein großer persönlicher Triumph des Trainers. Er kann für sich in Ansprucb nehmen, mit seinem großen Engagement den besten Bremer Spieler gehalten zu haben. Außerdem böte Völlers Vertragsverlängerung die Garantie dafür, daß die Bremer Mannschaft ihren Leistungsstand (dreimal hintereinander Teilnehmer am UEFA-Cup) halten kann. Fest steht, daß Rudi Völler auch in der Vergangenheit stets auf Otto Rehhagels Ratschläge gehört

Übrigens: Auch Otto Rehhagels Vertrag mit Werder Bremen läuft im Sommer 1986 aus . . .

AMATEURBOXEN / Ein geflüchteter Pole kehrte in seine Heimat zurück

## Vom Trunkenbold zum Helden – die Erzählungen des Andrzej Danielka

Die polnischen Medien frohlocken. Ein Opfer der "kapitalistischen Ma-chenschaften" gibt Interviews. "Zerknirscht" sei er zurückgekehrt aus der Bundesrepublik, in der ihm gar Schreckliches widerfahren ist. Der Held ist Boxer, heißt Andrzej Danielka, ist 22 Jahre alt und stammt aus Kattowitz.

Dieser Mann diktiert polnischen Journalisten seit fünf Wochen seine üblen Erlebnisse in die Notizblöcke: Mit Alkohol sei er gefügig gemacht worden, damit er im Westen bleibe. Dann habe er auf dem Sportplatz täglich zwölf Stunden lang schuften müssen, für 100 Mark pro Tag. Schließlich sei er bei der Müllabfuhr gelandet, habe 2300 Mark im Monat verdient. Doch davon sei ihm die Miete für eine möblierte Wohnung abgezogen worden, so daß ihm nichts geblieben sei. Da sei ihm der Kragen geplatzt, heimlich habe er sich in den Zug Richtung Kattowitz gesetzt.

Das sind sie, die mitleiderregenden Erzählungen des harten Boxers Andrzej Danielka. Im August letzten Jahres hatte er sich von seiner Mannschaft abgesetzt und war in der Bundesrepublik geblieben. Damals muß er noch ein ganz anderer Mensch gewesen sein. Die polnische Zeitung "Sport" schrieb, er sei "ein Trunkenbold und Krimineller". Ihm wurde vorgeworfen, Devisen, die dem Box-Verband gehörten, beiseite geschafft zu haben. Andere Sportler habe er zur Flucht angestiftet.

Damals Abschaum, heute Held wie das? Die Geschichte des Andrzej Danielka kann Beispiel dafür sein, mit welchen überzogenen Erwartungen und Ansprüchen sehr oft gerade polnische Sportler in der Bundesrepublik bleiben und sich dann nicht mehr zurechtfinden:

Im August 1983 kam eine Box-Mannschaft aus Kattowitz zu zwei Vergleichskämpfen gegen eine Südwest-Auswahl nach Rheinland Pfalz. Beim ersten Kampf in Lautereggen saß auch Günter Wiewecke, der Trainer der Box-Abteilung des 1. FC Kaiserslautern, unter den Zuschauern. Wiewecke machte eine Entdeckung: "Als ich den Richard Kosior kämpfen sah, dachte ich gleich, das wäre einer für uns." Als er dann noch erfuhr, daß Kosior, ebenfalls 22 Jahre alt, in der Bundesrepublik bleiben wollte, handelte er schnell.

Am Morgen nach dem zweiten Kampf in Landau rief Kosior - wie vorber mit den Verantwortlichen des

tern an. Bei Stanislaw Madej, dem in Lublin geborenen Gerätewart des Klubs. Madej sollte wegen seiner polnischen Sprachkenntnisse Ansprechpartner von Richard Kosior sein. Der Boxer am Telefon: "Ich habe noch einen mitgebracht, der beißt Andrzej Danielka." Kaiserslauterns Trainer Wiewecke: "Was sollten wir denn machen, wir konnten den doch nicht einfach sitzenlassen. Also haben wir ihn auch genommen."

Heute wären die Boxer von Kaiserslautern froh darüber, wenn sie hart geblieben wären und Danielka gleich wieder in die Heimat zurückgeschickt bätten. Anfangs erschien der Boxer noch als Verstärkung der Oberligamannschaft, später entpuppte er sich als Unruhestifter und bestätigte nur das Urteil der polnischen Zeitung "Sport" direkt nach seiner Flucht - ein Trunkenbold. Er war dem Wodka verfallen", sagt Günter Wiewecke. Stanislaw Madej erganzt: Der hat auch den Kosior immer zum Trinken animieren wollen.

In den ersten sechs Wochen nahm Madej die beiden jungen Polen in seiner Wohnung auf, dann bezogen beide eine eigene Wohnung. Kosior lebte sich in Kaiserslautern gut ein (er fühlt sich noch heute wohl in der Pfalz), Danielka fiel bald durch seinen großen Alkoholkonsum auf. Dem Verein wurde immer öfter gemeldet, er treibe sich nachts in Bars herum und verschlafe dann den ganzen nächsten

Ein halbes Jahr lang konnten die beiden Polen für ihren neuen Verein nicht boxen, weil ihr Heimatverband sie hatte sperren lassen. In dieser Zeit unterstützte die Box-Abteilung des 1. FC Kaiserslautem beide großzügig. Trainer Günter Wiewecke: "Danielka hat die gleiche Konfektionsgröße wie ich. Deshalb konnte ich ihm sieben bis acht Paar Schuhe, zwei Lederjakken und vieles mehr geben. Er ist praktisch von mir eingekleidet worden." Und weiter: "Ich habe sogar noch eine Anzeige gegen ihn abgebogen. Im Trainingslager der Kattowitzer, in einem Naturfreunde-Haus in Worms, mußte er seinen Paß aus dem Zimmer des Mannschaftsbetreuers stehlen. Dabei hat er eine Fensterscheibe eingeschlagen."

In den Erzählungen des "zerknirscht" in die Heimat zurückgekehrten Boxers, also auch in den polnischen Medien, ist Wiewecke heute "Hauptschuldiger und Ausbeu-

Die angebliche Ausbeutung in den Worten von Wiewecke: "Danielka und Kosior haben jeder 250 Mark in der Woche bekommen, dafür sollten sie auf dem Sportplatz ein wenig aufräumen. Außerdem spendierte der Wirt des Stadion-Restaurants ihnen jeden Tag das Mittagessen. Der Förderkreis des 1. FC Kaiserslautern stellte für die beiden 6000 Mark zur Verfügung. Im März haben wir ihnen dann Anstellungen bei der Müllabfuhr besorgt. Aber Danielka hat seinen Lohn gleich immer versoffen." Gerätewart Madej: "Danielka verdiente gut (2300 Mark, wie er ja selbst sagt). Aber er hatte nie Geld in der Tasche. Auch die Fahrkarte nach Kattowitz mußte ihm Richard Kosior be-

Günter Wiewecke bescheinigt Danielka noch heute ein großes Talent: Er war immerhin polnischer Meister im Bantamgewicht und auch besser als Kosior. Aber er war zu faul, er wollte nicht trainieren. Er hat für uns nur zwei Kämpfe bestritten." Und im entscheidenden Aufstiegskampf des 1.FC Kaiserslautern gegen den Boxring Württemberg enttäuschte Danielka seinen Trainer besonders. Er erreichte nur ein Unentschieden gegen den Türken Aydın, Kaiserslautern blieb drittklassig, schaffte den Sprung in die zweite Bundesliga

Der wollte nicht schaffen", ist heute Wieweckes kurze Antwort, wenn er gefragt wird, warum der Boxer in seine Heimat zurückgekehrt ist. Die Vermutung von Stanislaw Madej über die Motive der plötzlichen Rückkehr. "Er hat sich das hier alles viel zu einfach vorgestellt." Ein Beispiel dafür nennt der polnisch sprechende Gerätewart des 1. FC Kaiserslautern auch: "Für jeden Kampf wollte er 500 Mark haben. Da haben wir ihn susgelacht."

Am Ende bleibt denn für Madej nur ein Schuß Sarkasmus und Ironie, wenn er an Andrzej Danielka zurückdenkt: "Als er kam, trat er noch im Bantamgewicht an. Das geht bis 54 Kilogramm Körpergewicht. Und weil es ihm bei uns so unheimlich schlecht gegangen ist, mußte er nachher im Federgewicht bis 60 Kilogramm bo-

In Polen ist Danielka, erst als Trunkenbold und Krimineller bezeichnet, jetzt ein von den Medien geseierter Held: Der "kapitalistischen Hölle" entkommen . . .

## SPORT-NACHRICHTEN

Derwall in die Türkei?

Bonn (DW) - Die größte türkische Tageszeitung, "Hürriyet", meldete in ihrer gestrigen Ausgabe, der zurückgetretene Fußball-Bundestrainer Jupp Derwall habe mit dem Erstliga-Klub Galatasaray einen Vertrag abgeschlossen. Der Vorsitzende des Vereins, Jalman, soll sich bereits in Deutschland aufhalten. Derwall befindet sich auf einer Rundreise durch die Schweiz. Auskunft des Deutschen Fußball-Bundes: "Wir sind deshalb von türkischen Korrespondenten mit Anrufen bombardiert worden. Wir halten die Meldung für absurd."

#### Ausreißer de Wolf

Domaine de Rouret (sid) - Der Belgier Fons de Wolf gewann im Alleingang die 14. Etappe der Tour de France von Rodnez nach Domaine de Rouret über 227,5 km. Er hatte im Ziel einen Vorsprung von 17:40 Minuten und rückte auf vom 53. den vierten Platz der Gesamtwertung vor. Der Franzose Vincent Barteau blieb im Besitz des Gelben Trikots.

#### Abramczik: Neuer Klub

Oberhausen (sid) - Nach Manfred Burgsmüller hat der Fußball-Zweitligaklub Rot-Weiß Oberhausen auch den früheren Nationalspieler Rüdiger Abramczik vom Bundesliga-Abstieger 1.FC Nürnberg unter Vertrag genommen. Die Ablösesumme beträgt 30 000 Mark, Abramczik erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 1986.

Handball: Guter Test Reykiavik (sid) - 18 Tage vor Beginn des Olympia-Turniers in Los Angeles gelang der deutschen Handball-Nationalmannschaft ein gutes

Testspiel beim 15:15 gegen Island in Reykjavik. Erhard Wunderlich überzeugte als Spielmacher. Der Gummersbacher Rüdiger Neitzel war mit vier Treffern erfolgreichster Werfer.

#### Fußball und Politiker

Statigart (dpa) - Das Interesse der Politiker am Fußball wird immer grö-Ber: Bundeskanzler Helmut Kohl empfängt am Dienstag in Bonn den Bundesliga-Aufsteiger Karlsruher SC, der deutsche Meister VfB Stuttgart ist am Mittwoch Gast von Baden-Württembergs Ministerpräsident Lothar Spath.

#### Pause für Lutz Māder

Krefeld (dpa) - Der amtierende Champion-Jockey Lutz Mader aus Köln wird vorausichtlich eine Pause von sechs Wochen einlegen müssen. Bei einem Rennen in Krefeld zog sich Mäder einen Kapselriß im rechten Schultergelenk zu.

Tennis: Zwei Niederlagen

Gstaad (sid) - Bei den Internationalen Tennismeisterschaften der Schweiz in Gstaad sind in der zweiten Runde Peter Elter (Essen) und Andreas Maurer (Neuss) ausgeschieden. Elter unterlag dem Schweden Joakim Nystroem mit 6:3, 4:6, 1:6. Maurer verlor gegen den Australier Trevor Allan mit 4:6, 6:3, 4:7.

## 

GEWINNZAHLEN

Mittwochslotto: 4, 5, 15, 17, 19, 25, 30, usatzzahl: 31. (ohne Gewähr) GEWINNQUOTEN

Mittwochslotto: Klasse 1: 596 975,20, 2: 31 418,70, 3: 2637,50, 4: 58,40, 5: 5,10 Mark. (Ohne Gewähr) 

## STAND PUNKT / Psychologie

T n 15 Tagen beginnen die Olympischen Spiele. Es ist oft wohlgemeinte Eigenart deutscher Sportverbände, ihren Athleten vor der gro-Ben Aufgabe ganz schnell noch neues Material an die Hand, oder wie hier, unters Sitzfleich zu geben. In München sollte der Bahnvierer neue Räder testen, Råder von der Art, mit denen Profi Francesco Moser seine Weltrekorde aufstellte: speichenlos, total verkleidet. Die Fahrer testeten, waren skeptisch ("unruhige Fahrt, windanfällig") stiegen aufs bewährte Zweirad - und fuhren (in der Besetzung Marx/Gölz/Günther/Alber) inoffizielle Jahres-Weltbestzeit (4:15,82 Minuten). Dennoch sagt Bundestrainer Udo Hempel: "Wenn die Schweizer und die Amerikaner so etwas in Los Angeles auspacken, müssen wir es auch haben, allein schon aus psychologischen Gründen."

Nun ist das so eine Sache mit der Psychologie: Neues Material, noch dazu so spät getestet, kann ja wohl nur helfen, wenn die überzeugt sind. die es benutzen sollen. Michael Marx sagt aber: "Wir sind auch ohne diese Dinger schnell genug." Und das ist allemal die bessere Psychologie für Athleten vor dem Start: Vertrauen in die eigene Stärke.

Sinnvolle

Subvention

Sty. - Wer ein Unternehmen

gründet und zuvor einen Unterneh-

medsberater konsultiert, erhält

vom Staat einen Zuschuß zu den

Honoterkosten. Boch missen, wie

der Bundesverband der Selbständi-

gen jetzt festgestellt hat, Grün-dungswillige, die noch in diesem

Jahr einen Antrag stellen wollen

danit, rechnen, leer auszugeben. Der Grund: Die Haushalfstitel sind

Die sprunghaft gestiegene Nach-

frage ist zunächst einmal ermuti-

gend. Belegt sie doch aufs neue die

gewachsene Bereitschaft zur Selb-

ständigkeit. Die Mittel zur För-

derung von Existenzgründungen

sind denn auch gut angelegtes Geld. Unumstritten sind diese Subventio-

nen freilich nicht. Vor allem die

zinsverbilligten langfristigen Kredi-

te für Firmengründer würden häu-

fig von Personen in Anspruch ge-

nommen, die nicht die erforderli-

chen Voraussetzungen für eine er-folgreiche Selbständigkeit mitbrin-

gen, meinen Kritiker. Nicht nur Ka-

pital fehlt den Neu-Untersehmern, bei vielen hapert es auch an kauf-

männischen Fähigkeiten und

Illusionäre Absatzerwartungen,

felsche Standortwahl oder ein un-

terschätzter Finanzierungsbedarf sind die Folge Fehler, die später

auch durch noch so hohen Arbeits-

einsatz oft nicht mehr wettzu-

Marktkenntnissen.

schon nahezu ausgeschöpft.

biete. Ferne nat-

cor dem Anadal

die Zustmag:

n müssen Dak

nehmen will be

Zusatzinvestitionen erhofft, Außerdem seien durch die Breitbandverkabelung in diesem Jahr 6800 Arbeitsnlätze entstanden und gesichert wor-

machen sind. Eine qualifizierte Beratung, die in ein realisierbares Unternehmenskonzept mündet, kann verhindern, daß gleich beim Start in die Selbständigkeit das Ende vor-

ausgelernten Fernmeldehandwerker übernehmen. So gern man das hört, so wenig mag man an die Begründung glauben: Gesenkte Tele-fon-Anschlußgebühren lösen einen Investitionsstoß aus und Verkabelung sichert und schafft 6800 Arbeitsplätze in 1984. Statistisch hat schon jeder deutsche Haushalt ein Telefon - einen Boom dürfte es hier nicht geben. Laut Postgewerkschaft schafft auch die Verkabelung keinen einzigen Arbeitsplatz, wenn man die durch Rationalisierung weggefallenen gegenrechnet. Insge-samt sinkt nämlich die Mitarbeiterzahl bei der Post seit Jahren - um 30 000 in den vergangenen sechs his acht. Und es giht Pläne für den Fortfall von weiteren 40 000 in den nächsten zehn Jahren. Es sieht also so aus, als wolle der Postminister nur eine Begründung für den wirtschaftlichen Sinn seiner Verkabelungsstrategie liefern. Ohwohl seine Fachleute ahrieten, sagte er der Gewerkschaft die Übernahme zu. Seine Ankündigung von 25 000 Arbeitsplätzen pro Kabel-Milliarde

## Integration vertagt Von PETER WEERTZ

Vom östlichen Wirtschaftsgipfel, der Mitte Juni in Moskan zum ersten Mal wieder seit 14 Jahren stattfand, gibt es bislang keine direkten Auswirkungen in den beteiligten zehn Ländern des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW oder Comecon). Wer sich allein auf die Abschlußerklärung stützt, dem wird ein harmonisches Bild über den zukünftigen politischen und vor allem wirtschaftlichen Weg der Länder des Ostblocks vermittelt. Wie es zum Abschluß des Spitzengipfels mit den Parteichefs heißt, ging es um die Erhaltung des Friederis die Vertiefung der östlichen Wirtschaftsintegration und die internationale ökonomische Zusammenarbeit".

In der Deklaration zum Abschluß versicherten jedoch die Teilnehmer, daß der RGW in der Lage sei, die komplizierten nationalen und internationalen. Probleme erfolgreich zu lösen. Kein Hinweis auf die wirt-Verschuldung gegenüber westlichen Ländern oder die Schwierigkeiten der integration störte die Harmonie.

Doch ungeschtet der Übereinstimmung in grundsätzlichen Fragen gibt es seit langem eruste Interessenge-gensätze zwischen Moskau und den kleineren RGW-Ländern. Das liegt einmal an dem Übergewicht des Wirtschaftsgiganten UdSSR, die bei dem drei Viertel des Natinaleinkommens der RGW-Staaten konzentriert ist. Zum anderen sind die ausgeprägten Unterschiede in der Wirtschaftskraft und den strukturellen Gegebenheiten em wesentliches Hindernis für die wirtschaftliche Integration.

L'ir die Sowjetunion war außerdem die östliche Wirtschaftsgemeinschaft seit ihrem Start 1949 eher ein politisches als ein wirtschaftliches Instrument, Hinzu kommt die aktuelle Situation der Mitgliedsländer, die über die Zusammenarbeit mit der Sowietunion in Energiefragen (Erdől, Rohstoffe und Kredite) enttäuscht sind und für ihre weitere wirtschaftliche Entwicklung, Waren, Technologie und Kredite aus dem Westen benötigen. Gewachsen ist nicht nur die Wirtschaftskraft dieser Länder, sondem zugleich auch ihr Selbst-

Ein politisches Ziel der Sowjetunigipfel wieder Geschlossenheit zu deprogrammiert wird. Ein Abbruch der Beratungsförderung wäre daher ein Signal in die falsche Richtung. Gute Nachricht Rei. - Eine gute Nachricht von der Post: Sie wird 80 Prozent ihrer

monstrieren und dem wirtschaftlichen Westkurs der kleineren Länder entgegenzuwirken. Es fiel Moskau nicht leicht einzusehen, daß die kleineren RGW-Länder ihre weltmarktfähigen Waren mit Vorrang in westliche Länder exportieren, um dort harte Devisen zu erhalten. Kritisiert wurde von ihnen auch die Kürzung der sowjetischen. Erdöllieferung 1982 um

Hier werden die Interessengegensätze zwischen Moskau, das sich durch seine Goldverkäufe im Westen und die Lieferungen von Öl und Erdgas hohe Deviseneinnahmen gesichert hat, und den übrigen RGW-Ländern deutlich. Überdies hat Moskau die übrigen Mitgliedsländer aufgefordert: sich an den Kosten der Erschlie-Bung von neuen Erdöl- und Robstoffquellen jenseits des Urals zu beteiligen. Nach den Beschlüssen des Wirtschaftsgipfels verlangt Moskau au-Berdem für seine Erdöl- und Rohstofflieferungen mehr Bezüge von Investitions- und Konsumgütern mit Weltniveau aus den Partnerländem. Zugesagt hat Moskau andererseits eine raschere Anpassung der Rohöl- und Rohstoffpreise an die Weltmarktpreise, damit die internen Verrechmungspreise nicht mehr wie 1983/84 höher sind als der Weltmarkt-

C eit 1976 ist der Überschuß der So-Dwjetunion im Handel mit den übrigen RGW-Ländern beachtlich auf 20,5 Milliarden Transferrubel gewachsen, die Moskau vermutlich kreditiert hat. Mit den größeren Importen von Nahrungsmittel, industriellen Konsumgütern und Maschinen sollen voraussichtlich die Kredite und Au-Benhandelsüberschüsse abgebaut werden. Allerdings geht dies zu Lasten der Versorgung der kleineren

Mitgliedstaaten. Offensichtlich hleibt es nach dem Wirtschaftsgipfel dabei, daß sich an der bisherigen Konstruktion des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe wenig ändern wird. Nach wie vor geht es vor allem um die Abstimmung der Jahrespläne und der langfristigen Koordinierung. Gemeinschaftliche Preisbeschlüsse, strukturelle Maßnahmen zur Förderung der wirtschaftlichen Integration oder die Schaffung eines konvertihlen Währungssystems wurden langfristig ver-

#### on war daher mit dem Wirtschafts-

**FERNMELDEHANDWERKER** 

## Bundespost übernimmt 80 Prozent der Ausgebildeten

GISELA REINERS, BORR Die Deutsche Bundespost will in diesem Jahr von den rund 4000 Fernmeldehandwerkern, die ihre Ausbildung beenden. 80 Prozent in ein festes Beschäftigungsverhältnis übernehmen. Das ist das Ergebnis einer-Untersuchung vom Mai, die der Postminister angeordnet hatte. Es sei noch mit weiteren Bemühungen der Oberpostdirektionen zu rechnen, über die geplanten 3200 Fernmeldehandwerker hinaus junge Leute nach

Des Postministerium sei mit dieser Maßnahme an die äußerste personalwirtschaftlich und dem Gebührenzahler gegenüber vertretbare Grenze" gegangen, verlautet dazu. Dies sei auch zur möglich, weil man sich von der Senkung der Anschlußgebühren für ein Telefon von 200 auf 65 Mark zum 1. Juli neue Impulse für der "gelben Post".

Von den rund 800 unversorgten Ausgeleinten könnten noch welche übernommen werden, so die Post, wenn die Ausgelernten früherer Jahrgänge bereit wären, vom Arbeiter in den Beamtenstatus zu wechseln und im mittleren technischen Fernmeldedienst zu arbeiten. Dies erfordere jedoch oft einen Ortswechsel, den Verzicht auf Außendienstzuschläge und Schichtdienst-Bereitschaft. Hier sei Solidarität unter den Beschäftigten gefordert, heißt es. 1983 waren von knapp 4000 ausgebildeten Fernmeldehandwerkern 2000 auf "nicht ausbildungsgerechte\* Plätze übernommen worden, zum Beispiel bei

WELTBÖRSEN / Die Furcht vor dem Zinsanstieg treibt den Dollarkurs immer höher

## Die internationalen Aktienmärkte reagieren mit erheblichen Einbußen

Der amerikanische Dollar hat auch gestern seinen Höhenflug fortgesetzt. Der amtliche Mittelkurs legte in Frankfurt nochmals einen Pfennig auf 2,8540 DM zu und erreichte einen neuen Höchststand seit dem 23. Januar 1974. Die Deutsche Bundesbank mußte 32,1 Millionen Dollar zum

Marktausgleich verkaufen. Die Angst vor steigenden Zinsen in den USA, die als Hauptgrund für die Dollarhausse angegeben wird, hat sich aber nicht nur an den Devisen-märkten ausgewirkt. An den internationalen Aktienmärkten von London his Tokio und von Frankfurt his New York führte die Zinsfurcht zu einem regelrechten Kurseinhruch. An den deutschen Börsen sackte der WELT-Aktienindex fast täglich auf neue Jahrestiefstkurse, Auch gestern wurde der am Mittwoch erreichte Tiefpunkt erneut unterschritten. Der WELT-Aktienindex fiel weiter auf

137,9 (Vortag 139,8). Bei einigen Standardwerten gab es empfindliche Einbußen. Preussag verlor trotz der auf der Hauptversammlung geäußerten Hoffnung auf eine Ertragsverbesserung 18 DM auf 238. Schering hüßte 5 DM ein, Siemens, KHD und Daimler jeweils 4 DM und Conti 4,30 DM.

An der New Yorker Börse fiel der Dow-Jones-Index zur Wochenmitte um 18,33 Punkte auf 1108,55 Punkte. Dies war der höchste Tagesverlust seit dem 16. Fehruar dieses Jahres. Der unmittelbare Auslöser dieses Einbruchs war die Nachricht, daß der US-Mischkonzern ITT wegen eines scharfen Gewinnrtickgangs die Divi-dende für das zweite Quartal um die

**AUF EIN WORT** 

Es ist ein Irrtum zu

glauben, daß der Pro-

duktivitätsfortschritt

ausschließlich demjeni-

gen gehört, der ihn er-

wirtschaftet, Der Wett-

bewerb sorgt dafür, daß

Produktivitätsfort-

schritte auch in die

Märkte weitergegeben

werden müssen, also

den Kunden in Form

günstigerer Preise zu-

Carl H. Hahn, Vostandsvorsitzender Volkswagenwerk AG, Wolfsburg FOIO: DPA

konzertierte Aktion

Das Rheinisch-Westfälische Insti-

tut für Wirtschaftsforschung hat sich

m seinen jungsten "Mitteilungen" für

eine vorausschauende Abstimmung

von Lohn- und Geldpolitik - etwa in

Form einer konzertierten Aktion -

ausgesprochen. Dem Bericht zufolge

ist die Rückbildung des privat-

wirtschaftlich-wettbewerblichen

Sektors in der Bundesrepublik seit

Anfang der '70er Jahre mit der Folge

hoher Arbeitslosenzahlen und gerin-

ger Sachkapitalbildung maßgeblich

auf die "mangelhafte Koordination"

zwischen diesen beiden Politikberei-

chen zurückzuführen.

gute kommen.

RWI für neue

Hälfte kürzen müsse. Der Kurs der Aktie gah darauf hin um zehn Dollar auf 21 Dollar nach und zog als Dow-Jones-Indexwert das bedeutendste Kursbarometer mit nach unten. Seit dem Jahreshöchststand von 1286,64

verlor der Dow Jones fast 180 Punkte. Der Gewinnrückgang und die Dividendenkürzung bei ITT hat die Be-fürchtung aufkommen lassen, daß sich bei der Vorlage der anderen Quartalsberichte ähnliche Überraschungen ergeben könnten. Jedenfalls haben die Börsianer vorläufig die Hoffnung aufgegeben, daß es doch noch zu der sonst um diese Zeit ühlichen Sommerhausse kommen

Die Nervosität über die Zinsentwicklung hielt weiter an. "Federal Funds" - sie entsprechen dem deutschen Tagesgeld - verharrt auf dem hohen Niveau von 113/16 Prozent. Marktbeobachter befürchten, daß das Offen-Markt-Kommitee am Montag die strengere Kreditpolitik bestätigen

Verstärkt fortgesetzt hat sich auch die Abwärtsbewegung in Tokio. Die Kursschwäche an der Wall Street und die Kursabschwächung des Yen gegenüber dem Dollar veranlaßten die Anleger, vor allem Standardwerte zu verkaufen. Auch Ausländer stiegen in großem Umfang aus, so daß der Dow-Jones-Index Tokio allein am Donnerstag um mehr als 60 auf 10 270,2 Punkte nachgah. Im Laufe der Woche verlor er 150,4 Punkte.

Auch die Kurse an der Londoner Aktienbörse stehen seit Mitte vergangener Woche ununterbrochen unter erheblichem Druck. Befürchtungen über steigende Zinsen und die dann auch innerhalb kurzer Zeit zweimal erfolgte Anhehung der Basiszinsen von 9,25 auf zehn Prozent und von zehn auf zwölf Prozent haben dabei den stärksten Druck auf das Kursniveau ausgeüht.

Zusätzlicher Pessimismus kam durch die sich verschärfende Lage an der Streikfront auf, wo der 17 Wochen währende Arbeitskampf im hritischen Steinkohlebergbau Unterstützung durch einen landesweiten Ausstand der Hafenarbeiter erhielt. Entsprechend fiel der Financial-Times-Index für 30 führende Industriewerte zwischen Freitag vergangener Woche und dem gestrigen Donnerstag mittag um immerhin 60,6 Punkte auf 772,9. Er liegt damit nur noch knapp über dem bisher niedrigsten Indexstand in diesem Jahr von 770,3 Punkten am 4. Januar, Erst Anfang Mai dieses Jahres war mit 922.8 Punkten der bisherige Rekordstand verzeichnet worden. Für starken Abwärtsdruck sorgten auch die Goldaktien, deren Index in den letzten acht Börsentagen um nicht weniger als 112

#### **US-STAHLIMPORTE**

## Kommission empfiehlt Reagan Quoten und Zölle

dpa/VWD, Washington

Die Internationale Handelskommission der US-Regierung (ITC) hat Quoten und Zölle auf Massenstahleinfuhren aus Übersee zum Schutz der US-Stahlindustrie empfohlen. Sie sollen nach der in Washington getroffenen Entscheidung für fünf Jahre gelten. Die US-Industrie soll sich verpflichten, ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Die Entscheidung der ITC hat nicht überrascht, nachdem sie vor vier Wochen einer Klage des zweitgrößten US-Stahlherstellers, Bethle-hem Steel, und der US-Stahlarbeitergewerkschaft über Schädigungen der beimischen Industrie durch gestiegene Importe stattgegeben hatte. Nach Ansicht der ITC sollen bestimmte Massenstähle, Drähte und Röhren, mit Einfuhrquoten zwischen sechs und 32 Prozent des US-Verbrauchs

belegt werden. Auf einige Stahlarten, wie Drähte, sollen zusätzlich Zölle erhoben werden.

Die weitere Entscheidung liegt jetzt bei Präsident Reagan, der die Empfehlungen annehmen, verändern, aber auch ablehnen kann. Eine andere Möglichkeit wäre, daß er weitere Prüfungen anfordert, um eine Entscheidung am 24. September kurz vor den Präsidentenwahlen zu ver-

Aus Brüssel verlautete, die EG sei entschlossen, Behinderungen bei EG-Importen von Massenstahl in die USA mit Gegenmaßnahmen zu beantworten. Dies betonten Sprecher in Brüssel als erste Reaktion auf die von der ITC getroffenen Entsch Zunächst müsse jedoch geprüft werden, in welchem Umfang die Gemeinschaft von diesen Maßnahmen betrof-

#### BUNDESVERBAND DEUTSCHER BANKEN

## Wirtschaft findet wieder Anschluß an Aufwärtstrend

KAREN SÖHLER, Bonn Die wirtschaftlichen Eckdaten lie-

gen weiterhin über dem Vorjahresniveau, wenn auch mit kleinerem Abstand: Die Industrieproduktion übertrifft den Vorjahresstand im Augenblick um 2,5 Prozent. Zunehmende Auslandsaufträge gleichen die abge-schwächte Inlandsnachfrage aus. Der Einzelhandel weist in den ersten fünf Monaten gegenüber dem Vorjahr eine Umsatzsteigerung von 1,5 Prozent aus. Für den abgeflauten Aufwind sind neben den vergangenen Streiks auch das schlechte Wetter verantwortlich. Ein Ende der ungünstigen Entwicklung in der Bauindustrie ist nicht abzusehen. Zu diesen Ergebnissen kommt der Bundesverband deutscher Banken in seinem jüngsten Konjunkturbericht.

Daß sich die Wirtschaft langsamer erholt, als ursprünglich angenommen, beunruhigt den Verband nicht Zu beschten sei die verschlechterte Stimmung in der Wirtschaft. Die Geschäftslage und die Zukunftsaussichten wurden im Mai deutlich negativer beurteilt als in den Vormonaten. heißt es in dem Bericht. Diese Einstellung habe zurückhaltende Perso-

naldispositionen nach sich gezogen. Dennoch glaubt der Verband, daß die deutsche Wirtschaft im zweiten Halbjahr wieder den Anschluß an die Aufwärtsentwicklung vom Anfang diesen Jahres findet. Er begründet seine Überzeugung mit der Auslandsnachfrage im April und im Mai, die 18,5 Prozent über dem Vorjahresniveau lagen. Diese guten Ergebnisse förderten wiederum die Investitionsneigung. Außerdem hielten sich die Kostensteigerungen durch die Tarifabschlüsse zumindest für dieses Jahr in einem erträglichen Rahmen.

EINZELHANDEL / Schlechtes Wetter und Streiks hielten Käufer bislang zurück

## Sommerkleidung ist endlich gefragt

Die lang vermißten sommerlichen Temperaturen haben die Verbraucher endlich T-shirts und Bermudashorts, ausgeschnittene Sommerkleider und Bikinis kaufen lassen. Der Einzelhandel sieht es mit Befriedigung. "In der ersten Juli-Woche hahen wir endlich zweistellige Pluszahlen erreicht", berichtet ein großer Warenhauskonzern, der in den Monaten März bis Juni noch negative Zahlen auswies. Auch andere Kaufhäuser melden, daß das Geschäft mit der sommerlichen Ware eindeutig angezogen habe. Und dazu zählt nicht nur Modisches für heiße Tage. Der Verkauf von Gartenmöbeln profitiert ebenfalls von den ersehnten Tempe-

Zuvor war das anders. Das unfreundliche Wetter und der anhaltende Arbeitskampf führten dazu, daß die "Sommerpreise nicht voll angenommen wurden", konstatierte die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels (HDE). Die seit Frühjahr andauernde Kaufzurückhaltung der Verbraucher hat zu einem "Preiskampf his aufs Messer" geführt. Der Vorstandssprecher der Horten AG in Düsseldorf, Bernd Hebbering, betonte bei der Vorlage des Geschäftsberichts 1983/84 (28. Februar), derzeit regiere im Handel der Rotstift "in nie gekannter Intensität".

Bruno Lippmann, Vorstandschef der Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH, macht für die Kaufzurückhaltung der Vergangenheit vor allem den Arbeitskampf verantwortlich. Außerdem habe der milde Winter 1983/84 den Verkauf von Winterware zu Jahresbeginn stark beeinträchtigt. Auch die kalte und regnerische Witterung in den letzten vier Monaten habe den Einzelhandel enttäuscht.

Lippmann raumte ein, daß Hertie wegen des schwachen ersten Halbjahres das für 1984 gesteckte Ziel, den Betriebsverlust weiter abzubauen. möglicherweise nicht erreichen wird. Die Horten AG und andere Kaufhäuser sind ebenfalls gezwungen, die Vorstellungen für dieses Jahr zu revidieren. Die Hoffnungen, daß die noch gefüllten Läger sich leeren, konzentrieren sich nun auf das zweite Halb-

Erfüllen werden sich die Erwartungen allerdings nur, wenn der Sommer im Lande bleibt und zugleich mit den jetzt wirksam werdenden Lohn- und Gehaltserhöhungen die Konsumbereitschaft wächst. Mit Spannung wird auch die Rückkehr von Urlaubern erwartet, die ihre Kaufwünsche vor den Ferien erst einmal zurückgestellt haben. Nicht zuletzt blickt die Branche auf den in knapp drei Wochen beginnenden Sommerschlußverkauf, für den weitere "radikale" Preisabschläge in Aussicht gestellt werden.

## Zinserhöhung stößt auf Kritik

WILHELM FURLER, London

Die britische Regierung unter Premierministerin Thatcher ist wegen der zweimaligen Zinserhöhung innerhalb weniger Tage erheblich unter Beschuß geraten. Besorgt fragen sich die Briten, wie stark negativ sich die Anhebung der Basis-Ausleihezinsen durch die großen Geschäftsbanken um insgesamt 2,75 auf zwölf Prozent auf die konjunkturelle Erholung auswirken wird. Hinzu kommt die Ungewißbeit darüber, oh die Zinsanhehungen überhaupt ausreichen, die insbesondere durch die Dollar-Stärke, aber auch durch andere spekulative Momente (schwacher Ölpreis, Bergleute- und Hafenarbeiter-Streik) bedingte Pfund-Schwäche zu been-

Im Unterhaus erklärte Roy Hattersley, Schattenkanzler der oppositionellen Labour-Partei, die hritische Wirtschaft wanke bedenklich. Es gehe nicht, wie die Regierung behaupte. um eine Dollar-, sondern um eine Pfund-Krise. Entsprechend sei eine Zinsanhebung die falsche Antwort. Vielmehr müßten die tiefer sitzenden Probleme der britischen Wirtschaft behandelt werden.

Nach Ansicht von Schatzkanzler Nigel Lawson handelt es sich bei dem Anstieg der Zinsen auf ihr höchstes Niveau seit zwei Jahren um einen vorübergehenden Sturm, der die Wirtschaftserholung nicht aufhalten wird", der ihr allerdings auch nicht helfen werde. Er rechnet mit einer Zunahme der Industrie-Investitionen in diesem Jahr um zehn Prozent.

#### **PRIVATISIERUNG**

## Regierungspläne werden begrüßt

GISELA REINERS, Bonn

Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und FDP unterstützen die Absicht der Bundesregierung, im Herbst im Kabinett über Vorschläge des Finanzministers zur teilweisen und vollständigen Privatisierung von Bundesunternehmen zu beraten. Zwar seien die unmittelbaren Beteiligungen in 20 Jahren um sechs Prozent geschrumpft, die mittelbaren aber um 120 Prozent gestiegen erklärten die wirtschaftspolitischen Sprecher der Fraktionen, Wissmann (CDU) und Haussmann (FDP). Eine schrittweise Privatisierung, bei der Veba begonnen, müsse als wichtige Aufgabe bei der Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft fortgesetzt

Die Mitarbeiter sollten bei Privatisierung Belegschaftsaktien erhalten, weil sich die Vermögensbeteiligung nach dem 936-Mark-Gesetz wegen Sperifrist und hohen Verwaltungsaufwands nicht bewährt habe. Veräußerungserlöse sollten zur Sanierung von hilfebedürftigen Bundesunternehmen dienen, Existenzgründungen fördern und schließlich die Neuverschuldung des Bundes verringern. Auch Länder und Gemeinden sollten Privatisierungsmöglichkeiten prüfen.

Der FDP-Abgeordnete Wolfgang Weng, der den erkrankten Haussmann vertrat, will auch Bahn und Post in Privatisierungsbestrebungen einbezogen sehen. Allerdings wollten beide Fraktionsvertreter keine Namen von Firmen nennen, die auf der Liste eventueller Anwärter für die

## WIRTSCHAFTS JOURNAL



Rund 33.5 Mrd. Dollar flossen der Dritten Welt 1983 aus öffentlichen Entwicklungshilfeleistungen der wohlhobenderen Industrie- und Roh-stoffländer zu. An dieser Summe woren die im Entwicklungshilfeausschuß der OECD vertretenen 17 westlichen Industriestaaten mit Nettoaufwendungen von 27,5 Mrd. Dollor beteiligt.

Untersagung bestätigt Berlin (dpa/VWD) -- Der Kartellse-

nat des Berliner Kammergerichts hat die Untersagungsverfügung gegen die Aufstockung der Beteiligung des Süddeutschen Verlags, München, am Donaukurier, Ingolstadt, bestätigt. Die Süddeutsche Verlag GmbH, in der die "Süddeutsche Zeitung" erscheint, ist damit aber nicht mit dem Argument durchgedrungen, daß die Aufstockung der Beteiligung am "Donaukurier" bereits 1974, also vor der Einführung der Pressefusionskontrolle in das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) im Jahre 1976, vereinbart wurde. Damals beteiligte sich der Münchener Verlag mit 24.4 Prozent an der Donaukurier KG und mit 25 Prozent an der Donaukurier GmbH. Die Aufstockung auf eine zunächst 50prozentige Beteiligung und später die Mehrheit war vom Bundeskartellamt im November 1983 untersagt worden.

#### 200-Millionen-Anleihe

Frankfurt (dpa/VWD) ~ Die Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) legt eine Anleihe über 200 Mill. DM auf. Wie die Deutsche Bank AG, Frankfurt, als Konsortialführerin mitteilte, ist die Anleihe (Verkaufskurs von 99,75 Prozent) mit einem Kupon von 8,25 Prozent und einer Laufzeit von acht Jahren ausgestattet.

#### Bierausstoß gestiegen

Wiesbaden (dpa/VWD) - Der Bierausstoß der Brauereien in der Bundesrepublik hat sich in den ersten fünf Monaten dieses Jahres um 0,6 Prozent auf 37 Mill. Hektoliter erhöht. Das teilte das Statistische Bundesamt

#### Keine Zinsbeschlüsse

Frankfurt (dpa/VWD) - Der Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank hat auf seiner Sitzung am Donnerstag keine kreditpolitischen Beschlüsse gefaßt. Erst in der vergangenen Sitzung hatte der Zentralbankrat den Diskontsatz (Wechselkredit) um 0,5 Prozent auf 4,5 Prozent angehoben. Der Lombardsatz (Kredit gegen Wertpapierverpfändung) bleibt unverändert bei 5,5 Prozent.

#### Neues Sanierungskonzept

Paris (VWD) -- Das Sanierungskonzept, mit dem Creusot-Loire vor dem Konkurs bewahrt werden soll, zeich-

net sich in Umrissen ab. Informationen aus Regierungs- und Industriekreisen zufolge werden sich führende französische Industriegruppen und Banken zu einer Gruppe zusammenschließen, die die von der Schneider-Gruppe gehaltene Beteili-gung von rund 50 Prozent am Creusot-Loire übernehmen wird. Möglicherweise wird Framatome, an der Creusot-Loire noch mit 50 Prozent beteiligt ist, die Führung dieser neuen Aktionäre übernehmen. In diesem Falle mußte Creusot-Loire ihre 50prozentige Framatome-Beteiligung

### Kreditpaket für Peru

Lima (rtr) - Argentinien, das selbst Schwierigkeiten mit der Rückzahlung seiner Auslandsschulden hat gewährt Peru ein Kreditpaket von his zu 53 Mill. Dollar. Der argentinische Außenminister Dante Caputo sagte am Ende eines zweitägigen Besuchs in Peru, sein Land werde an Peru einen Vierjahreskredit in Höhe von 40 Mill. Dollar zum Kauf argentinischer Lebensmittel vergeben und außerdem bis zu 13 Mill. Dollar für die Fortsetzung des Baus eines Atomreaktors bereitstellen.

#### Ernte-Schätzung

Bonn (HH) - Die diesjährige Getreideernte wird nach der jungsten Schätzung des Statistischen Bundesamtes etwa 22,5 his 23 Millionen Tonnen (einschließlich Körnermais) bringen. Im Voriahr wurden 23 Millionen Tonnen. Die hisherige Rekordernte wurde im Jahr 1962 mit 24,6 Millionen Tonnen eingebracht.

Teuerung zurückgegangen Paris (dpa/VWD) - Die jährliche

Inflationsrate hat sich in Frankreich im Juni auf 7,8 Prozent gesenkt. In Mai waren es noch 7,8 Prozent und in Vorjahr 9,3 Prozent. Diese vorläufigen Zahlen gah das Statistische Amı in Paris bekannt.

## Wochenausweis

|                     | 1.1.  | 48.B. | 20.0  |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Netto-Währungs-     |       |       |       |
| reserve (Mrd.DM)    | 72,4  | 72,4  | 73.0  |
| Kredite an Banken   | 78,0  | 80,9  | 70.1  |
| Wertpapiere         | 8,3   | 6,4   | 6,-   |
| Bargeldumlauf       | 107,4 | 105.8 | 103.( |
| Einl v. Banken      | 47.9  | 50,3  | 35,:  |
| Einlagen v. öffentl |       | -     | •     |
| Haushalten          | 2,7   | 4,7   | 13,:  |
|                     |       |       | -     |

ÖSTERREICH / Staatsfirmen mit hohen Verlusten

## Sorgen in der Stahlbranche

WOLFGANG FREISLEBEN, Wien Nach wie vor schwere Verluste erwirtschaftet die österreichische verstaatlichte Industrie. Im Jahre 1983 hinterließen die acht Großkonzerne einen Gesamtverlust von rund 5 Mrd. Schilling (rund 700 Mill. DM). In diesem Jahr dürfte sich der Abgang auf Grund der konjunkturellen Belehung um ein Drittel verringern.

Seit 1980 hat die Gruppe der verstaatlichten Unternehmen rund 20 Mrd. Schilling Verluste kumuliert, zu deren Abdeckung fast 16 Mrd. Schilling eus öffentlichen Mitteln eufgewendet werden mußten. Allein im letzten Jahr wurden zur Verlustabdeckung und Eigenkapitalstärkung fast 7 Mrd. Schilling zugeschossen.

Hauptverlustträger waren im vergangenen Jahr der Stahlkonzern Vöest-Alpine mit 2,6 Mrd. Schilling und deren Edelstahltochtergesellschaft VEW mit 2,3 Mrd. Schilling. Mit jeweils einigen 100 Mill ebenfalls defizitär bilanzierten der Elektrokonzern Elin und die Chemie-Linz Dagegen konnte dank steigender Welt marktpreise der Aluminiumkonzern Ranshofen-Berndorf wieder die Verlustzone verlassen. Dividenden zahlder Verstaatlichten-Holding ÖIAG der Mineralölkonzern ÖMV-AG und die Siemens Austria AG.

Die gesamte Industriegruppe erreichte 1983 ein Umsatzvolumen von 176 Mrd. Schilling, wovon 64 Mrd. Schilling eus dem Export stammten. Der Beschäftigtenstand sank seit 1974 um rund 12 000 Personen und liegt derzeit bei 104 000, soll aber bis Jahresende weiter ahsinken. Die Eigenmittel lagen zuletzt bei 16 Prozent der Bilanzsumme.

Im ersten Halhjahr 1984 sind die Umsätze der Unternehmensgruppe um 14, die Exporte um 12 Prozent gestiegen. Ohwohl der Auftragseingang um 36 Prozent zugenommen hat, liegt der Auftragsbestand aber noch immer unter jenem vom Ende des vergangenen Jahres. Dennoch erwarten die meisten Unternehmen 1984 ein besseres Ergebnis.

BAYWA / Das Zwischenhoch des letzten Jahres setzt sich nicht fort

## Rückschlag durch EG-Agrarpolitik

Die in den letzten Wochen begonnene EG-Agrarreform hat der Münchner BayWe AG, dem größten deutschen landwirtschaftlichen Warenverteiler, einen dicken Strich durch die Erwartungen gemacht, die positive Entwicklung des Vorjahres wenig-stens zum Teil 1984 fortsetzen zu können. Nach Feststellungen von Vorstandsvorsitzendem Otmar Wasmer sind die Bauern, die wichtigste Abnehmergruppe der BayWa, derzeit so verunsichert und zurückhaltend, daß das Umsatzniveau des Vorjahres nicht erreicht werden wird. Entlastung ist euch angesichts der nachlassenden Baukonjunktur nicht vom Baustoffhandel (Umsatzanteil etwa 30 Prozent) zu erwarten. Damit müssen auch, so Wasmer, die Hoffnungen vertagt werden, "nach schwierigen Jahren wieder zu einer risikofähigen Ertragslage" zu kommen.

Bei einer wiederum zu erwartenden guten Getreideernte wird sich nach Ansicht von Wasmer das Pro-

schärfen. Daran werde auch die Limitierung der Brotweizenintervention auf nur 3 Mill, t durch die EG-Kommisison und die erhebliche Verlängenung der Zahlungsfristen nichts ändern. Den richtigen Erzeugerpreis zu finden, dürfte sehr schwierig werden. Erheblich habe unter den Brüsseler Beschlüssen auch der Futtermittelmarkt zu leiden. Nicht gerade berauschend läuft derzeit euch die Sparte Landtechnik nach dem Boom im Vor-

nete Wastner das ehgelaufene Ge-schäftsjahr 1983, das der BayWa einen realen Umsatzanstieg von 1,5 Prozent auf 5,95 Mrd. DM hrachte, nur als ein "Zwischenhoch", zumal der Rohertrag nur um 0,9 Prozent auf 701,5 Mill. DM gesteigert werden konnte. Daß dennoch unter dem Strich ein fast unveränderter Jahresüberschuß von 4.11 Mill DM ausgewiesen werden kann, woraus wieder eine Dividende von 6,4 Prozent auf

Vor diesem Hintergrund bezeich-

das Kapital von 84,8 (65) Mill. DM eusgeschüttet wird, führt Wasmer auf den erneuten Rückgang des Zinsauf-wandes um 26,8 (22) Mill. DM sowie auf den weiteren Kostenahbau zurück. Der Steueraufwand erhöhte sich allerdings auf 44,5 (23,3) Mill. DM. Investiert wurden 62,1 (68,3) Mill. DM bei Ahschreihungen von 68,3 (69,0) Mill DM

Zur weiteren Verbesserung ihrer Kapitalstruktur hat die BayWa, nachdem im Vorjahr die 1975 begebene Wandelanleihe über 20 Mill. DM umgetauscht worden ist, Ende März 1984 ihr Grundkapital nochmals um 21,6 Mill ouf 106 Mill DM zum Kurs von 180 DM je 100-DM-Aktie eufgestockt. Das Eigenkapital hat sich damit auf 316 (242) Mill. DM erhöht. Die Plazierung erfolgte nach Angaben von Wasmer reihungslos und stieß vor allem bei privaten Anlegern auf großes Interesse. Ihr Anteil am Grundkapital ist dadurch auf rund 15 (14) Prozent gestiegen; etwa 85 Prozent liegen bei genossenschaftlichen Einrichtungen.

#### Hohner: Mehr Musik im Ertrag

pl Stuttgart

Bei der Matth. Hohner AG, Trossin gen, ist man zuversichtlich, daß der Trend zur fortschreitenden Verbesserung des Ertrags anhält. Die Planung geht für 1984 von einer weiteren Umsatzsteigerung in den Bereichen Musikelektronik, Blockflöte, Pianos und Handelswaren und von einem gleichbleibenden Umsatz bei Akkordeons und Mundharmonikas aus. In 1983 war der Gruppenumsatz um 15 Prozent auf 180 Mill. DM und der Umsatz des Stammhauses um 19 Prozent auf 136 Mill DM angewachsen. Der Exportanteil verbesserte sich auf 45 (44,1) Prozent. Zur positiven Entwicklung habe die 1982 vereinbarte Kooperation mit der US-Firmengruppe Wurlitzer wesentlich beigetragen. Unter dem Strich verbleibt ein auf 0,84 (0,02) erhöhter Jahresüberschuß. Damit endet zugleich eine neunjährige dividendenlose Zeit. Der HV am 27. 8. wird für 1983 die Ausschüttung einer Dividende von sechs Prozent auf 14 Mill. DM Aktienkapital vorgeschlagen.

## Otto Ranft wird siebzig Jahre

Geduldig, eber im "Ernstfall" dann doch klar und entschieden dirigierend, so kennen ihn die Aktio. näre der Hoechst AG: Otto Ranft, am 14. Juli 70 Jahre alt und Aufsichts. ratsvorsitzender des Chemieriesen seit 1980. Der promovierte Jurist ist der Chemie von Anbeginn verbunden. Schon seine kaufmännische Lehre absolvierte er bei der IG Farbenindustrie, und nach dem Staatsexamen kam er 1948 zur heutigen Hoechst-Tochter Cassella. Dort rückte er 1966 in den Vorstand auf.

Mitte 1971 schießlich rief ihn die Muttergesellschaft. Als ordentliches Vorstandsmitglied war er dort bis 1978 verantwortlich für das Ressort Recht, Patente, Steuern und Versicherung. Von der Hauptversammlung 1978 wurde Ranft dann in den Aufsichtsrat der Hoechster gewählt, dessen Vorsitz er zwei Jahre später übernahm. Fünfzig Jahre Chemieerfahrung stellt er noch heute als Vorsitzender des Altestenrats im Bundesarbeitgeberverband Chemie zur

> Magie im Alltag erfüllt Ihre Wünsche fo frei: ZET-Verlag, Mönck bergstr. 5, 2000 Hamburg I

Ein Allround-man am Bait Bauing - Maurermeister - Stahl-betonbauermeister - Zimmerer Erfahrung im Hochbau - Indu-striebau - Statik - Konstruk-tionspeichnung bis ins Detail -

Aufmeß, Abrechnung Em Prak-tiker, der alle Planungen vor Ort verwirklicht. Sucht Beschäfti-

## HENTANIZAN MARKICE H



## Andreae-Noris Zahn Aktiengesellschaft · Frankfurt am Main

#### Zusammengefaßter Jahresabschluß 1983

| Bilanz                      | TDM     | Gewinn- und Verlustrechnung | TDA         |  |  |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|-------------|--|--|
| Aktiva                      |         |                             |             |  |  |
| Sachanlagen                 | 95.449  | Umsatzerlöse                | 2.098.932   |  |  |
| Finanzanlagen               | 2.849   | Wareneinsatz                | 1.882.745   |  |  |
| Vorräte                     | 196.128 | Sonstige Erträge            | 19.600      |  |  |
| Warenforderungen            | 205.660 | Gesamterträge               | 235,787     |  |  |
| Andere Vermögensgegenstände | 25.709  | Gesamernage                 | 200.707     |  |  |
| Bilanzsumme                 | 525.795 | Personalaufwendungen        | 131.372     |  |  |
|                             |         | Abschreibungen              | 16.875      |  |  |
|                             |         | Zinsaufwendungen            | 17.675      |  |  |
| Passiva                     |         | Steuern                     | 2.412       |  |  |
|                             | 30.300  | Sonstige Aufwendungen       | 67.453      |  |  |
| Rücklagen                   | 63.809  | Gesamtaufwendungen          | 235.787     |  |  |
| Rückstellungen              | 71.386  |                             |             |  |  |
| Bankverbindlichkeiten       |         | Bilanzgewinn                |             |  |  |
| – langfristig               | 63.511  |                             | <del></del> |  |  |
| – kurzfristig               | 159.710 |                             |             |  |  |
| Warenverbindlichkeiten      | 105.148 |                             |             |  |  |
|                             |         |                             |             |  |  |

Der Jahresabschluß der Andreae-Noris Zahn AG

31.931

525.795

In vollständiger Form wird der Jahresabschluß im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Exemplare des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 1983, der auch Erläuterungen zum Jahresabschluß sowie den Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft enthält, können bei den Kreditinstituten oder direkt über die Hauptverwaltung der Andreae-Noris Zahn AG angefordert werden.

Frankfurt am Main, im Juli 1984

Andreae-Noris Zahn AG Vorstand

## hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt GmbH, Frankfurt am Main, erhalten.

#### DYCKERHOFF ZEMENTWERKE AG WIESBADEN



#### Jahresabschluß (Kurzfassung) zum 31.12.1983 und Vorjahr (Mill. DM)

|                      | Gewinn- und Vertu | strechne | nung                        |          |       |                                           |       |       |  |  |
|----------------------|-------------------|----------|-----------------------------|----------|-------|-------------------------------------------|-------|-------|--|--|
| AKTIVA               | 1982              | 1983     | PASSIVA                     | 1982     | 1983  |                                           | 1982  | 1983  |  |  |
| Sachenlegen          | 287,3             | 245,2    | Grundkapital                | 92,5     | 92,5  | Umsatzerlöse                              | 676,8 | 713,5 |  |  |
| Finanzanlagen        | 133,6             |          | Rücklagen, Sonderposten     |          |       | Bestandsveränderungen,                    |       |       |  |  |
| -                    | 400,9             |          | mit Rücklageanteil          | 85,4     | 91,0  | Eigenleistungen                           | - 3,2 | - 0,2 |  |  |
|                      |                   |          | Pensionsrückstellungen      | 158,6    | 170,2 | Gesamtleistung                            | 673,8 | 713,3 |  |  |
| Vorrāte ·            | 75,3              | 70,5     | Andere Fremdmittel:         |          |       | Übrige Erträge                            | 47.2  | 43,5  |  |  |
| Waranforderungen     | 22,6              | 22,8     | lengfristig                 | 138,6    | 144,8 | Gesamtertrag                              | 720,8 | 758,8 |  |  |
| Flüssige Mittel      | 38,3              | 77,5     | kurzfristig                 | 92.7     | 103,4 | Stoffaufwand                              | 299,5 | 295,0 |  |  |
| Übrige Aktiva        | 37,9              | 53,9     | 8ilanzgewinn                | 9,2      | 11,1  | Personaleufwendungen                      | 129,2 | 133,0 |  |  |
|                      | 575,0             | 613,0    |                             | 575,0    | 613,0 | Altersversorgung,<br>Unterstützung        | 18,7  | 21,2  |  |  |
| Die Hauptversamm     |                   |          | Mit der Dividende ist für a |          | _     | Abschreibungen auf<br>Anlagevermögen 59,3 |       |       |  |  |
| 4. Juli 1984 hat bes | ichlossen,        | den      | berechtigte Aktionäre ein   | e Steuer | •     | Zinsen (Saldo) 8,5                        |       |       |  |  |

Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1983 zur Auszahlung einer Dividende von 6,- DM pro Aktie im Nennwert von 50,- DM zu verwenden.

Andere Verbindlichkeiten

Bilanzsumme

Dia Auszahlung erfolgt gegen Einreichung des Gewirnenteilscheins Nr. 44 der Stammaklien und Vorzugsaktian.

gutschrift von 3,38 DM pro Aktia verbunden

Der vollständige Jehresebschluß und der Konzernebschluß, die beide den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers tragen. werden demnächst im Bundesanzaiger veröffentlicht. Der Jahresbericht wird auf Anforderung kostenios zugestellt.

| Gesamtertrag         | 720,0       | 7 30,0 |
|----------------------|-------------|--------|
| Stoffaufwand         | 299,5       | 295,0  |
| Personaleufwendungen | 129,2       | 133,0  |
| Altersversorgung,    |             |        |
| Unterstützung        | 18,7        | 21,2   |
| Abschreibungen auf   |             |        |
| Anlagevermögen       | <u>59,3</u> | 65,1   |
| Zinsen (Saldo)       | 8,5         | 2,8    |
| Steuem               | 25,1        | .46,3  |
| Übrige Aufwendungen  | 168,3       | 176,3  |
| Gesamtaufwand        | 709,6       | 739.7  |
| Jahresüberschuß      | 11,2        | 17,1   |
| Rücklagenzuweisung   | 2.0         | 6,0    |
| Bilanzgewinn         | 9,2         | 11,1   |
| Konzem               |             |        |
| Bilanzsumma          | 672,8       | 700,4  |
| Außenumsatz          | 921,9       | 970,1  |
| Gowinn               | 9,2         | 10,9   |
|                      |             |        |

## Energie aus Braunkohle

Braunschweigische Kohlen-Bergwerke AG

Aktiengesellschaft

Tagesordnung

führt werden soll.

3. Entlastung des Vorstands

4. Enthastung des Aufsichtsrals

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, dem 22. August 1984, 10.00 Uhr, im Hause der Deutschen Bank AG,

Frankfurt, Jungholstraße 5-11, stattfindenden

Vorlage des festgesteilten Jahresabschlusses für 1383 mit dem Ge-schaftsbericht des Vorslands und dem Benchi des Aufsichtsrats

2. Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzerngeschäftsberichts

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Blanzgewinn des Ge-schäftspahrs 1983 in Höhe von 24.800.000,- DM wie folgt zu verwen-

a) Ausschüttung von 10.– DM Dividende und 1.– DM Bonus je Aktie zu 50.– DM mil einem Gesamtbelrag von 19800000.– DM.

b) Einstellung von \$000,000,- DM in die Rücklage für Auslandsrisiken.

Bei Annahme dieses Vorschlags enlisteht ein zusätzlicher Ertrag von 350000,- DM, der ebenfalls der Rücklage für Auslandsrisiken zuge-

Vorstand und Aufsichtsraf schlagen vor, die Entlastung zu be-

Vorstand und Aufsichtsral schlagen vor, die Entlastung zu be-

 Wahl des Abschlußprüfers und des Konzernabschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1984 Der Aufsichtstall schlagt vor, die Deutsche Treuhand-Gesellschaft Ak-

llengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt, zum Ab-schlußprüfer und Konzernabschlußprüfer für das Geschaftsjahr 1984

Zur Teinahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-rechts and diejenigen Aktionare berechtigt, die ihre Aktien bis späte-stens Donnerslag, den 16. August 1984, bei der Hauptverwaltung der

Gesellschaft in Frankfurt, Taunusanlage 1, oder einer Næderlassung der nachstehend bezeichneten Banken in Frankfurt, Berlin, Bremen, Düsseldort, Hamburg, Munichen, Saarbrücken und Sluttgart während der üblichen Geschäftsstunden bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen:

M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Westdeutsche Landesbank Girozenfrale

Bayensche Vereinsbank AG Bertner Handels- und Frankfurter Benk Bankhaus Gebrüder Bethmann Commerz-Credi-Bank AG Europartner

Werden die Akken bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammel-

bank thinterlegt, so ist die Hinterlegungsbescheinigung bis spätestens Freilag, den 17. August 1984, bei der Gesellschaft einzureichen.

Die Kinterlegung ist auch in der Weise zulässig, daß die Aktien mit Zu-stimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einer anderen Bank ver-wahrt und bis zur Beendigung der Hauptversammlung gespent werden.

Gentleman und Topverkäufer

bietet die exklusive Alternative für den Vertrieb hochwertiger Produkte durch individuelle Betreuung ausgesuchter Kunden durch Verkauf auf nationalen und internationalen Messen durch Verkaufs-

Wirtschaftl. u. techn. Hausver-waltung durch Fachicute. E. Khr-dasch, Keitumer Weg 17, 2 Ham-burg 74, T. 0 40 / 7 13 52 52

aussteilungen in südlichen Urlaubsländern. Kontaktaufnahme erb ten unter X 7818 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Deutsche Bank AG Deutsche Bank Berim AG

Berliner Commerzbank AG Commerzbank AG

Melzier seel Sohn & Co
Trinkaus & Burkhardt

Deutsche Bank Saar AG Effectenbank-Warburo AG

Frankfurt, im Juni 1984 Der Vorstand

Für Händles:

Drahti. v. Autotelefone

Postf. 131, RYSSEN (Holland)

Unter Einschluß der anrechenbaren Korperschaftsteuer von 6,19

DM ergibl sich für unsere inlandischen Aktionare ein Entrag von 17,19 DM je Aktie zu 50,- DM.

ordentlichen Hauptversammlung

1000t 4574 Rohkohlenförderung 709 709 Netto-Engpaßleistung Mio kWh 4 183 4229 Stromerzeugung - netto 4117 Mio kWh 4058 Stromabsatz 422 Mio DM Umsatzeriose - netto 12 12 Dividende 311 301 Mio DM Kapital und Rücklagen 125 Cash flow Mio DM 155 3222 3252 Belegschaft

Der vollständiga Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 1983 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.



Frankfurt/Main

Hamburg, den 13. Juli 1984

Varsicherungs-Aktiengesellschaft Hamburg

#### Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hauptversemmlung unserer Gesellschaft am 12. Juli 1984 hat beschlossen, für das Geschäftslahr 1983 eine Dividende von DM 8.— je Aktie in Nennbetrag von DM 50.— auszuschütten. Die Dividende wird ab 13. Juli 1984 gegen Einreichung des Gewinnantellscheins Nr. 42 unter Abzug von 25 % Kapitalertragsteuer durch folgende Zahlstellen ausgezahlt:
Hamburg Gesellschaftskasse

Deutsche Bank AG Dresdner Benk AG Hamburgische Landesbank - Girozentrale -Vereins- und Westbank AG Deutsche Bank Berlin AG Bank für Handel und Industrie AG

Deutsche Bank AG Dresdner Bank AG atibank GmbH Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben von 9/16 der Dividende (DtW 4,50) verbunden; as entspricht der von der Gesellschaft für die Dividende gezahlten Körperschaftsteuer und gehört beim Empfänger zu den Einkümten aus Kapitalvermögen. Das Steuerguthaben sowie die Kapitalertragsteuer werden vom Finanzamt auf die Einkommender Körperschaftsteuer des Inländischen Aktionärs angerechnet bzw.

erstatter.

Der Abzug der Kapitalentragsteuer entfällt bei den inländischen Aktionären, die ihrer Depotbank eine von ihrem Wohnsitzfinanzamt ausgestellte Nicht-Veranlegungsbescheinigung eingereicht haben. In diesem Fall wird auch das Stauerguthaben von der Depotbank vergütet.

## Heizen ohne Schornstein

Nach langlähniger Forschungsarbeit haben unsere Ingenieure die Lösung Immissionsfreier Abgase aus Helzungsanlagen gefunden und herstellungsreif gemacht.

Jetzt ist es an der Zeit den übergroßen Markt zu bearbeiten. Dazu suchen wir für den gesamten deutschsprachigen Raum

#### Handelsvertreter

Sind Sie ein erfolgsgewohnter Verkäufer und bei Heizungsfirmen, Behörden, Industrie, Architekten und Ingenieurbüros gut eingeführt, dann melden Sie sich bei uns. Bewerber mit gutem technischen Verständnis und gutem Leumund, die an eine langfristige Zusammenarbeit Interessiert sind, bieten wir solide Verdienstmöglichkeiten.

Retherm

Gesellschaft für Wärme- und Umweittschnik mbH, Gausebrink 29, 4434 Ochtrup, Telefon 8 25 53 / 20 66

MAKLER US-\$ 37 500 bis 202 000

US-\$ 37 500 bis 202 000

Eine Kapitalanise von \$ 12 500 bringt Innen diese Rendite innerhalb von 10 bis 20 Jahren mil forthaufenden Gewinnen über Jahrzehnte. Diese basieren auf jährlichen Schätzungen der Ernten der Vereinigten Staaten. Diese Hochrechnungen wurden von einer internationalen Wirtschaftsprinungsgezeilschaft in Zusammenarbeit mit einer europäischen Firms geprüft, die sich mit der Erstellung von Analysen beschäftigt. Hohe Provisionen und Eigenlaphialbeteiligung warten sun jene Makier, die für uns geeignet sind Informationsmaterial in Englisch, Französisch, Deutsch und Arabisch erhältlich. Anfragen von Investoren sind ums willemmenn.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

GLOBE PLAN S. A. – Av. Moin-Repos 24. – CB-1005.

Lausanne (Schweiz), Tel. (00 41 21) 22 35 12, Telex: 25 185 MELIS CH.

Wir sind cine seit mehr als 20 Johren bestehende Handelsvertretung

technisch hochwertige, berutungsintensive Produkte im Benreich NRW

tätig. Hervorragende Kontakte zu Architekten, Baugesellschaften und Bauabteilungen von Unternehmen. Wir suchen die Übernahme einer weiteren Vertretung für Produkte aus der Baubranche. Gebiet NRW

Zuschriften erbeten unter G 7233 an WELT-Verlag Postse 10 08 64, 4300 Essen

gung, such als freier Mitarbeltes oder Urlaubsvertretung, gegen Carlo Carlo Carlo ೂರಾಗದ ಒ∵ಿ Honorar. Ang. u. T 7902 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen. Extract Contract ಸಿದಿದಿ ಅವರ ವಿ<del>ರ್</del>ಚಿಸಿದ್ದರೆ Ausliefetungsluger
für des Ruhrgebiet frei
Büroservice und Lagerlospazität, Telex und eigene Fahrzeuge vorhanden,
für sämtliche Branchen geeignet,
interessenten bitte unter-U 7661 am
WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300
Essen. i **m**alak inggar de la carriera (n. 79

`ತಿತ್ರಚಿಕ್ ಕಿನ್ನಡಿಯ ಕಿನ enting on a -೮೫೮ ಲ್ಲಾ 医抗生物 电电 1487 CH 6 the training ವರ್ಣಿಯಾಗಿ ಗು.edn.ger AL DACESCULARY sieus aG milleur

五红花 机流流

12.12 to Don-leiten unsich muddeng de lantalmark tris PEKATRESOR -

Warkassen-Rei I den sicherte mentierteren f Marie Principal Personal Property فللم للله المرابع المرابع

girən Sie Athur C & Sperkere Scerkassenfo

ERSEIDAG Vie Ko 1.GETLAC designed birth

ENGLERGIE AU Single Lin Hat 12 August für 198 18 Abschluf, der 18 Birdenierrückt

lie lange Jahre 22 lie lange Jahre 22 lie leidende 22 lie lange Jahre 22 lie lange leidende 23 propertie lange lan

Miglichat aussignen der Abschlusten der Kontaktionen der and that such was VOLKSWAGENWERK-HV / "Aufholjagd" in der Produktion hat enge Grenzen

## Auch für 1984 noch keine Dividende?

Die Aussichten der Aktionäre der Volkswagenwerk AG für 1984 nach zweijähriger Pause wieder eine Dividende zu erhalten, sind erheblich gesunken. Auf der Hauptversammlung in der Wolfsburger Stadthalle bezifferte der Aufsichtsratsvorsitzende Gustaf Ratjen die durch die Tarifauseinandersetzungen entstandenen Ergebniseinbußen im Konzern auf rund 500 Mill. DM nach Steuern. Davon entfallen nach den Worten von VW-Vorstandschef Carl H. Hahn 350 Mill. DM auf die AG. Zwar sei im Abschluß des ersten Quartals 1984 bereits Vorsorge getroffen worden; die lange Dauer des Arbeitskampfes sei aber nicht vorausgesehen worden und könne nicht ohne Wirkung auf das Jahresergebnis bleiben.

Für endgültige Aussagen, so Hahn, sei es zwar noch zu früh, zumal die weitere Entwicklung in Lateinamerika sich nicht abschätzen lasse. Aus heutiger Sicht aber müsse "große Skepsis" angemeldet werden, ob ein ausschüttungsfähiges Ergebnis erwirtschaftet werden kann.

In welchem Maße das Unternehmen von den Streikfolgen betroffen wurde, zeigen die Absatzzahlen. Bis Ende Mai wurden in der Bundesrepublik 349 000 VW. und Audi-Modelle ausgeliefert. Das entspricht gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem Plus von 1,2 Prozent. Obwohl im Juni immerhin noch 45 000 Fahrzeuge ausgeliefert wurden, liegt das Halbjahresergebnis um 8.2 Prozent unter dem des Vorjahres. Die Umsatzverluste bewegen sich in einer Größenordnung von 2,8 Mrd. DM.

In Europa und in den USA werden die Bremsspuren nach den Worten Hahns erst ab Juli sichtbar. In den ersten sechs Monaten hätten sich die

Vor allem infolge der schwachen

Marktentwicklung im Amateurfoto-

sektor hat sich auch bei der Kodak

AG, Stuttgart, der deutschen Tochter

des amerikanischen Fotokonzerns,

das Bild der Geschäftslage im Jahre

1983 merklich verdüstert. Wie der

Pflichtveröffentlichung des Unter-

nehmens zu entnehmen ist, belief

sich der Umsatz auf 795, Mill.DM. Da-

bei ist der Vergleich erschwert, da der

Bilanzstichtag vom 31. Oktober auf

den Jahresschluß verlegt worden ist.

genen letzten vollen Geschäftsjahres

1981/82 (31. 10.) fiel der Umsatz des

Geschäfts- und Kalenderjahres 1983

Noch spektakulärer ist freilich, daß

die Kodak AG mit einem Fehlbetrag

von 76,6 Mill. DM abschloß, nachdem

für 1981/82 ein Defizit von 34 MilLDM

um 5 Prozent niedriger aus.

DEKA-/DESPAInfo Nr. 1

**Entwicklung des** 

In Zeiten unsicherer

Kapitalmarktzinses:

**DEKATRESOR** - der

für den sicherheits-

Mehr über DEKATRESOR

Erträge.

der Sparkasse.

orientierteren Anleger.

Verstetigte Anteilpreisentwick-

lung durch Thesaurierung der

erfahren Sie vom Geldberater

Sparkassenfonds

Sparkassen-Rentenfonds

KODAK / Verlustausgleich durch Kapitalschnitt

Personal kräftig abgebaut

WERNER NEITZEL, Stuttgart und für das Rumpfgeschäftsjahr 1982

sich in Westeuropa noch ein Verkaufsplus von 2,1 Prozent und in den USA eine Zunahme um 34,8 Prozent auf 142 000 Einheiten. Hahn wies darauf hin, daß den Auslandsmärkten Priorität eingeräumt werden müsse: "Lieferengpässe im Export bedeuten für Massenhersteller verlorene Kundenauftrage." Deshalb komme es jetzt darauf an, die Produktion temporär zu erhöhen.

Im Rahmen der Anstrengungen,

das durch die Produktionsunterbrechung verlorene Terrain wieder wettzumachen, erhöht VW gegenwärtig die Fertigungskapazitäten in Wolfsburg von täglich 2440 auf 2800 Golf und Jetta und von 660 auf 700 Golf im Werk Brüssel. Die angekündigte Neueinstellung von 100 Mitarbeitern im Wolfsburger Stammwerk werde wahrscheinlich nur ein erster Schritt sein. Dennoch habe die "Aufholjagd" Grenzen. Hahn rechnet damit, daß lediglich ein Viertel des Fertigungsverlustes von 160 000 Fahrzeugen ausgeglichen werden kann.

Trotz der aktuellen Probleme beurteilt Hahn die weiteren Aussichten nicht gänzlich ohne Optimismus. VW sei zwar in dem Bemühen, die Ertragswende herbeizuführen, zurückgeworfen worden. Das bedeute aber nicht, daß das Ziel einer Wiederherstellung der Ertragskraft nicht er reicht werde. Die gesamtwirtschaftliche Konstellation sei günstig und die internationale Wettbewerbsfä-

higkeit des Konzerns gestärkt. Hahn verweist in diesem Zusammenhang auf die planmäßig verlaufenden Kooperationen mit der spanischen Seat. Nachdem seit Ende 1983 die Passat-Fertigung in Spanien läuft, wird dort inzwischen auch der Polo produziert. Zufrieden zeigt sich VW

(1. 11, bis 31. 12.) ein Minus von 18

Mill.DM ausgewiesen worden war.

Der erneute Verlust zog eine Kapital-

herabsetzung um 90 Mill. DM mit an-

schließender Wiederaufstockung auf

160 Mill DM nach sich. Der überschie-

Bende Ertrag nach Verlustabdeckung

von gut 10 Mill.DM wurde in die

Zur Ergebnissituation heißt es, ei-

nen großen Anteil daran hätten die

Kosten von Umstrukturierungs- und

Rationalisierungsmaßnahmen. Insbe-

gunsten der Montage von Hochlei-

stungskopierern eingeschränkt wor-

den. Überdies wurde das Personal

("auf auschließlich freiwilliger Ba-

sis") kräftig um 16 Prozent auf knapp

3600 Mitarbeiter reduziert. Damit sei

eine verbesserte Ausgangslage für

das Jahr 1984, zu dem Kodak zu ei-

nem späteren Zeitpunkt Stellung

nehmen wolle, geschaffen worden.

Investiert wurden 67 Mill DM und ab-

Bei der Mutter, der Estman Kodak

Company, schrumpfte der konsoli-

dierte Umsatz in 1983 um 6 Prozent

auf 10,17 Milliarden Dollar. Dabei ist

aber zu berücksichtigen, daß das

Gschäftsjahr 1982 zwei zusätzliche

Monate durch Geschäftsjahresum-

stellung bei Auslandstöchtern ent-

hielt. Vergleichbar gemacht lag der

Umsatz in etwa auf Vorjahreshöhe.

Das USA-Geschäft zeigte ein leichtes

Wachstum, schwächer lagen einige

größere Auslandsmärkte. Der Netto-

gewinn nahm um 51 Prozent auf 565

Mill. Dollar ab. Die Beschäftigtenzahl

wurde weltweit auf 125 500 Mitarbei-

ter verringert. Der Konzern geht von

einer deutlichen Erholung in Ge-

schäft und Ertragslage im laufenden

geschrieben fast 48 Mill DM.

sondere sei die Kamera-Fertigung zu

Rücklagen eingestellt.

Erwartungen "noch erfüllt". So ergab über den Start des Santana, der bei Nissan in Japan produziert wird. Seit Februar seien bereits über 10 000 Fahrzeuge verkauft worden. Zu Optimismus gebe die Zusammenarbeit mit der VR China Anlaß. Dieser Tage habe VW einen Vertrag über die Lieferung weiterer 2000 Santana-Teilesätze abgeschlossen. Die Lieferung soll bis März 1985 abgewickelt sein.

> Die bei Redaktionsschluß noch andauernde Hauptversammlung (Präsenz 54,4 Prozent von 1,2 Milliarden DM Grundkapital) war gekennzeichnet von der Kritik der Aktionäre am emeuten Dividendenausfall. Angesichts der guten Abschlüsse der Wettbewerber stelle sich die Frage, ob tatsächlich nur äußere Einflüsse für den Verlustabschluß (215 nach 300 Mill. DM im Konzern) maßgebend waren.

Auf wenig fruchtbaren Boden fiel die Mahnung des Aufsichtsratsvorsitzenden zu Beginn der Sitzung, das Thema "Tarifstreit" sachlich zu behandeln und persönliche Angriffe einzelner Aufsichtsratsmitglieder zu unterlassen. Der für Eugen Loderer in den VW-Aufsichtsrat nachgerückte IG Metall-Vorsitzende Hans Mair stand im Mittelpunkt der Kritik.

Seitens der Aktionärssprecher wurde Unverständnis und Empörung geäußert an dem Vorschlag der Verwaltung, sich neues Kapital genehmigen zu lassen. Dies sei angesichts des Dividendenausfalls nicht akzeptabel. Bei den Vorschlägen handelt es sich um die Erneuerung des genehmigten Kapitals von 300 Mill. DM und die Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandel- oder Gewinnschuldverschreibungen von bis zu 600 Mill. DM sowie die entsprechende Schaffung eines bedingten Kapitals von bis zu 200 Mill. DM.

Die Gothaer Lebensversicherung a.G., Göttingen, das älteste deutsche Versicherungsunternehmen, hat im vergangenen Jahr hervorragend verdient In die Rückstellung für Beitragsrückerstattung konnten am Ende des Geschäftsjahres 236,4 Mill. DM eingestellt werden, gut ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Die Versicherungsnehmer profitierten an der Gewinnverbesserung mit einer Steigerung der Überschußbeteiligung um 9 Prozent auf 144 (133) Mill. DM.

Für das gute Ergebnis sorgte eine über dem Branchendurchschnitt liegende Steigerung bei der Beitragseinnahme um 9,8 Prozent auf 595 Mill. DM - die verdienten Beiträge wuchsen um 9,5 Prozent auf knapp 147 (138) Mill. DM. Stärker noch wirkte sich die mit 13 Prozent erneut kräftige Steigerung der Erträge aus Kapitalanlagen auf gut 353 Mill. DM aus. wobei die Durchschnittsverzinsung 7.8 (7.5) Prozent erreichte. Dazu kommen deutlich gebremste Kosten und ein höherer technischer Überschuß.

Daß beim Vorstand der Gothaer nicht nur eitel Freude herrscht, dafür sorgte ein mit einer Steigerung von 6,8 Prozent auf 2,1 Mill DM schwächer als im Branchendurchschnitt gestiegenes Neugeschäft, das bei einer Stornoquote von 5,6 (4,8) Prozent den Bestand um 5,5 Prozent auf 16,7 (15,8) Mrd. DM steigen ließ. Die Stornierungen betreffen in der Regel noch "junge" (ein bis drei Jahre alte) Verträge jüngerer Versicherungsnehmer, gerade sie braucht die Versicherungswirt-

Die Gothaer Allgemeine AG, der Sachversicherer der Gothaer, steigerte seine Beitragseinnahmen um 4,6 Prozent auf 214 Mill DM und weist nach 3 Mill. DM Beitragsrückerstattung 2 (1,75) Mill DM Jahresüber-

#### Gothaer Leben hat sehr gut verdient

INGE ADHAM, Frankfurt

schaft aber in Zukunft.

VERSEIDAG / Nach drei Aufschwungjahren an der Schwelle zur Dividendenreife

## Die Konsolidierung abgeschlossen

J. GEHLHOFF, Düsselderf Nach gut einem Jahrzehnt Dividendenlosigkeit bietet die Vereinigte Seidenwebereien AG, Krefeld, ihren Aktionären zur Hauptversammlung am 23. August für 1983 endlich wieder einen Abschluß, der eigentlich schon zur Dividendenrückkehr ausgereicht hätte, stünde dem nicht noch ein steuerlicher Verhustvortrags-Rest von 7 Mill. DM entgegen. Den Eigentü-mern von 20 Mill. DM Aktienkapital (etwa die Hälfte weitverzweigter Familienbesitz, größere Restposten seit der 1973er Kapitalerhöhung bei der Deutschen Bank, ein Fünftel bei Streubesitzern) kündigt der Vorstand der Verseidag-Holding nun eine "vorerst bescheidene Anfangsdividende" für 1984 an, die aber keine Eintagsfliege werden solle.

Die lange Jahre an zu großen Kapazitäten leidende Verseidag-Gruppe hat nach der 1980/82 bewältigten Roßkur der letzten und großen Sanierungsetappe (Personalabbau in dieser Zeit um 20 Prozent) und Konzentration der verkleinerten Kapazitäten auf möglichst aussichtsreiche Produktfelder die "Konsolidierung" mit dem 1983er Abschluß endgültig beendet. Zukunftsfroh deutet der Vorstand nun auch wieder Kapitalerhöhungspläne an, – "aber erst einmal Freude machen".

Zum dritten Mal nacheinander ist der Gruppenumsatz 1983 mit kaum noch verringerter Belegschaftszahl von 1173 (1184) um 8,7 (2,8) Prozent auf 254 Mill DM im Anstieg geblieben. Von diesem Geschäft wurden 40,2 (36,8) Prozent auf Auslandsmärkten erzielt. Der Inlandskonzern besserte einen Umsatz 1983 um 7,4 (4,5) Prozent auf 224 Mill. DM mit 31,9 (28,9) Prozent Exportanteil. Auch 1984 läßt sich mit einem im ersten Halbjahr erzielten Umsatzplus von 12 Prozent (die sich allerdings auch wegen des nun gebremsten Konjukturaufschwungs im vollen Jahr "deutlich abflachen werde") erfreulich an.

Erfreulich war bereits 1983 der Ertragsfortschritt. Das Betriebsergebnis des Inlandskonzerns besserte sich auf 6,1 (3,1) Mill DM Je Holding-Aktie nennt der Vorstand das DVFA-Nettoergebnis mit 9 (0) DM und den Cashflow vor Steuern mit 27,25 (13) DM Restlicher Strukturbereinigungsaufwand und Wiederaufstockung der Pensionsrückstellungen um 5,1 Mill. DM drückten im Konzern den Jahresüberschuß-Ausweis auf 1,6 (0,03) Mill. DM, der bei der Holding mit 0,15 (0,13) Mill DM noch bescheidener ausfiel. Zum restlichen Altla-

wollen wir den Aktionären wieder sten-Abbau" sollen 1984 ao. Erträge aus jetzt bereits vollzogenem Verkauf nicht betriebsnotwendigen Vermögens entscheidend beitragen.

> Mit dem Kopf endlich über Wasser kündigte der Vorstand für die nächsten Jahre einen "Kurs kontrollierten Wachstums" an. Der soll auch mit einem "Investitionsschub" verbunden sein, nachdem der Konzern 1983 noch 6,1 (6,6) Mill. DM in die Sachanlagen steckte und dies überreichlich aus der Innenfinanzierung deckte. Allein bei den Verseidag-Beteiligungsgesellschaften im Krefelder Raum sollen in den nächsten funf Jahren 55 Mill DM investiert werden.

> Der Schwerpunkt liegt eindeutig bei dem Ziel, das Profil eines stark diversifizierten Zuliefer-Spezialisten für Märkte mit wenig "Importanfälligkeit" noch weiter auszubauen, unter anderem auch durch Vormarsch in "Nicht-Textil-Gewebe". In 1983 stellten Futterstoffe noch 24 (25) Prozent vom Gruppenumsatz, Heimtextilien 22 (24) Prozent, Krawattenstoffe unverändert 15 Prozent, Industrietextilien dagegen 39 (36) Prozent. Weiteres Ziel der nächsten Jahre: ein Auslandsanteil am Gruppenumsatz von 50 Prozent, wofür man mit den zwei gut laufenden US-Betrieben eine günstige Basis habe.

HERTIE / Der Umsatzausfall im ersten Halbjahr ist 1984 nicht mehr aufzuholen - Kein Personal-Kahlschlag

## Dem Gewinnziel ein gutes Stück nähergerückt

Mit 26 Prozent der Verkaufsfläche in den "Streik"-Bundesländern Baden-Württemberg und Hessen hat es den Hertie-Konzern besonders hart getroffen: Zur Jahresmitte liegt der Umsatz des drittgrößten deutschen Warenhauskonzerns, der seit Jahren um den Weg aus der Verlustzone kämpft, um fünf Prozent unter dem Vorjahresstand. Um diesen Rückstand aufzuholen, wäre im zweiten Halbjahr ein Umsatzplus von sieben Prozent notig, eine Größenordnung, die angesichts der derzeitigen Konsumlandschaft nicht nur der Hertie-Vorstand für völlig unerreichbar

Für Hertie wird es also weiter darauf ankommen, durch Verbesserung an der Kostenstruktur das Ziel, den Substanzverzehr zu beenden und im operativen Bereich wieder Gewinne emzufahren, zu erreichen. Daß Früchte dieser Anstrengungen reifen, belegte Vorstandsvorsitzender Bruno Lippmann mit der erneuten Reduzierung des Aufwands im ersten Halbjahr, durch die es gelungen sei, die Ertragseinbuße im Gefolge des Um-

Auch die am Jahresende mit 928 (820) Mill. DM deutlich überhöhten Vorräte seien inzwischen wieder auf die Höhe der Vorjahre reduziert. Dies sei ein erstes Ergebnis der zunehmend angestrebten zentralen Sortimentssteverung und -straffung - bei gleichzeitigem Spielraum für die "großen" unter den derzeit 122 Häusern im Konzern, ihr Sortiment den spezifischen Bedürfnissen anzupassen.

Weitere Verbesserungen verspricht sich der Hertie-Vorstand von der jetzt beconnenen Einführung eines EDVgestützten Informationssystems. Zügig voran geben die Arbeiten zur Umstrukturierung (und damit Abbau von Verhistquellen) im Restaurationsund Nahrungsmittelbereich. Die zum Teil bereits länger eingeleiteten Maßnahmen haben dafür gesorgt, daß der Verlust von Hertie im operativen Bereich im vergangenen Jahr auf 16 Mill. DM halbiert wurde, wobei bilka nach erfolgreicher Sanierung zum ersten Mal seit elf Jahren sogar einen kleinen Gewinn erzielte. Für den positiven Handelsbilanzausweis (vgl.

INGE ADHAM, Frankfurt satzausfalles deutlich zu mindern. Verkauf einiger Häuser ebenso wie eine Auflösung von Pensionsrückstellungen im Gefolge geänderter Pensionsvereinbarungen.

> In der Tat ist Hertie mit mühevoller und zäher Kleinarbeit in den letzten Jahren dem Gewinnziel jeweils einen Schritt nähergerückt. Aber auch nach einer geringfügigen Senkung der Personalkostenquote auf 22,5 Prozent als Folge des Beschäftigtenabbaus ist dieser Bereich immer noch der entscheidende Hemmschuh auf dem Weg in die Gewinnzone. Denn mit seinen Personalkosten liegt Hertie nach wie vor deutlich über den Werten der Mitbewerber (die bis zu 185 000 DM Umsatz pro Kopf erreichen). In diesem Bereich wartet noch viel Arbeit auf den Hertie-Vorstand.

Lippmann betonte jedoch bei der Vorlage des Geschäftsberichts, daß es ein Kahlschlagverfahren" nicht geben werde. Zur Zelt wird mit dem Betriebsrat über drei weitere Rahmenvereinbarungen verhandelt, die, nachdem 1983 bereits rund 20 Mill. DM für Sozialpläne aufgewendet Tabelle) sorgten a. o. Erträge aus dem worden sind, für die nächsten zwei

gen werden. Lippmann: "Dies ändert jedoch nichts an der Notwendigkeit ihrer Durchführung." Als Erfolg der seit Jahren verfolg-

ten Strategie, ertragsstarke Sortimen-

te zu forcieren, wertet Finanzvor-

stand Lothar Deppe die über Bran-

chendurchschnitt liegende Handels-

spanne von 36,59 Prozent (gemessen am Nettoumsatz). An den Umsatzanteilen (Schwergewicht Textil) hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum etwas geändert; weiter vorangekom-men ist Hertie bei der Stärkung der (ohnehin noch guten) finanziellen Basis: Das Eigenkapital macht jetzt 36,3 (35) Prozent der mit 2,25 Mrd. DM unveränderten Bilanzsumme aus.

| Hertie-Konzern       | 1983    | ±%    |
|----------------------|---------|-------|
| Umestz (MIII DM)     | 6090    | - 1,1 |
| in DM/m²             | 6914    | - 0,7 |
| in DM/Kopf           | 168 000 | + 3   |
| Beschäftigte 1)      | 36 191  | - 4   |
| Sachinvestitionen 2) | 94      | + 47  |
| Cash-flow 3          | 112     | -47   |
| Jahrestiberschuß     | 36      | - 45  |

HORTEN / Betriebsergebnis fast verdoppelt - Eigenkapitalquote deutlich verbessert

## Als "Fach-Warenhaus" die Zukunft meistern

"Hoffentlich ein gutes Zeichen." Bernd Hebbering als Vorstandssprecher der Horten AG, Düsseldorf, kommentiert so den natürlich noch mageren Tatbestand, daß nach Streikende und Einzug des Sommerwetters der Umsatz in der ersten Juli-Woche um 13,5 Prozent höher als vor Jahresfrist ausfiel. Es ware, wenn's anhält, auch bei diesem jüngsten und kleinsten Unternehmen im Quartett der Warenhauskonzerne die beiß ersehnte Wende einer nach dem "goldenen Jahr 1983" plötzlich zusammengebrochenen Einzelhandelskonjunktur. Denn bei Kaufzurückhaltung der Kundschaft und einem "mit nie erlebter Intensität" tobenden Preiswettbewerb haben die 57 Horten-Warenhäuser im ersten Tertial des Geschäftsjahres 1984/85 (28. Februar) insgesamt 6.6 Prozent und auf unveränderter Fläche 6.2 Prozent Umsatz gegenüber der gleichen Vorjahreszeit verloren.

Ein Rückschlag auch im Ertrag, der sich nach Hebberings Ansicht aber gerade auch bei Horten wieder aufholen lasse, weil man die schlechten Monate Januar/Februar 1984 schon im jetzigen Abschluß verdaut siebeneinhalb Monate vor sich habe, die normalerweise 70 Prozent vom

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Jahresumsatz und "weit über 90 Prozent" vom Betriebsergebnis bringen. Trotz Verzicht auf eine Ertragsprognose äußert sich der Horten-Vorstand denn auch einigermaßen positiv zu der Aussicht, im laufenden Jahr an das gute Ergebnis von 1983/84 anschließen zu können.

> Dieses war nach mageren Vorjahren ein herausragendes Ergebnis. Bei einem über dem Durchschnitt von Warenhausbranche und Facheinzelhandel liegenden Umsatzphus von 3,0 Prozent im eigenen Warenhausgeschäft (ohne Kooperationspartner) schaffte die Horten AG im Brutto-Cash-flow eine Verbesserung um gut ein Viertel auf den seit 1976 höchsten Wert, dazu fast eine Verdoppelung des Betriebsergebnisses auf 86,8 (46,8) Mill. DM und in der Summe aus nur noch 26 (37) Mill. DM Zinsaufwandsaldo sowie 10,5 (3,5) Mill. DM Beteiligungserträgen (Anstieg vor allem aus der Beteiligung am TUI-Touristikkonzern) eine Verbesserung des negativen "Finanzergebnisses" auf 14,8 (32,8) Mill DM.

Aus dem somit vor Steuern auf 72,7 (13.9) Mill. DM verbesserten "operativen Ergebnis" erhalten die 50 000 Eipital (37 Prozent BAT-Konzern, 25 Prozent eine Gemeinschaftsholding

von Deutsche Bank/Commerzbank) nach Dividendenausfall für 1982 und für das zweimonatige Rumpfjahr 1983 nun 6 DM "echt verdiente" Dividende (Hauptversammlung am 30. August).

Obendrein werden die Rücklagen, einschließlich des aus dem Rumpfjahr 1983 verbliebenen Gewinnvortrages von 1,2 Mill. DM, nun um 6 (1,6) Mill. DM verstärkt. Das gesamte Eigenkapital von 515 (Ende 1982: 507) Mill. DM hat mit einem stattlichen Bilanzanteil von 40,9 (36,8) Prozent "den höchsten Wert der letzten zehn Jahre" erreicht. Ähnlich hoch soll er auch bleiben, wenn die 36 (35) Mill. DM 6b-Rücklagen auf die Investitionen für das im September 1984 fertige zweite Düsseldorfer Warenhaus (Carsch-Haus) übertragen werden.

Dank solchem Eigenkapitalpolster konnte man es sich auch leisten, die in den Vorjahren durch Währungsverluste "schmerzlich teuer" gewordenen langfristigen Schweizer Franken-Kredite auf 30 (149) Mill. DM abzubauen und die Aufnahme langfristiger Inlandskredite mit zinsgünstigeren Kurzfrist-Krediten hinauszu-

Überschuß, wie schon 1983/84, auch in Zukunft die Chance zu beträchtli-

chem Schuldenabbau. Denn mehr als die nun erreichte Jahresrate von rund 50 Mill DM Sachanlagenzugang will man auch in den nächsten Jahren nicht investieren. Es sollen Jahre sein, in denen Horten die nun schon von Erfolg gekrönte Linie fortsetzen will, sich "im Konzert der vier großen Warenhausunternehmen" als "Fach-Warenhaus" zu profilieren. Darin sieht man die Chance, um den häufig geringeren Marktanteil am einzelnen Platz gegenüber konkurrierenden Häusern zu kompensieren, indem man mit differenzierteren Sortimenten und Betonung von Marktnischen dem "Warendruck" der umsatzstärkeren Konkurrenz ausweicht.

| Horien AG           | 83/84   | ±%     |
|---------------------|---------|--------|
| Umsatz (Mill. DM)   | 3732    | + 2,2  |
| in DM/qm            | 6200    | + 3,2  |
| in DM/Kopt 2)       | 174 100 | + 12,6 |
| Beschäftigte )      | 18 688  | - 8,1  |
| Personalaufwand     | 684     | - 7,0  |
| Gesamtinvestitionen | 59      | - 19,1 |
| Brutto-Cash-How 1)  | 114     | +28,1  |
| Nettoergebnis 5)    | 34,8    | (1,0)  |
| Jahresüberschuß     | 34,8    | (1,6)  |
| Ausschüttung        | 30,0    | . (-)  |

ang. ")Nach DVFA 6,95 (0,20) DM je Ak-

# Über 500.000 privaten Kunden konnten wir 1983 bei der Finanzierung helfen. Und über 700.000 Kunden bei der Anlage ihrer Wenn Sie mehr über die Unternehmensziele der KKB Bank erfahren wollen, fordern Sie unseren Geschäftsbericht an. Spargelder. KKB Bank, Hauptverwaltung, Kasernenstr. 8-14, 4 Düsseldorf. KKB Bank

## Transport

E. W. - Schon lange nicht mehr waren die Kommentare so wohlwollend. Denn Bundesverkehrsminister Werner Dollinger hatte einen Erfolg errungen, der sich vom Rahmen des Bundeshaushalts 1985 positiv abhob. Während Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg den Gesamthaushalt um 1,2 Prozent auf 260,2 Milliarden Mark wachsen läßt, erhöht sich der Verkehrsetat um 2.1 Prozent auf 25,2 Milliarden Mark und schnitt damit besser ab als der Durchschnitt der anderen Ressorts.

Zwar konnte auch der Etatentwurf für das nächste Jahr keine Lösung der dringenden Finanzprobleme der Deutschen Bundesbahn bringen. Aber der Stein des Sisyphus konnte etwas nach oben transportiert werden. Auch wenn die Last der Altschulden weiter drückt, so ist docb nach Meinung des Ministers die "angekündigte Sicherung der Finanzierung der Neu- und Ausbaustrecken gewährleistet". Darüber hinaus seien dringend notwendige Rationalisierungs- und Mo-dernisierungsinvestitionen mit Bundeshilfe gesichert.

Zusätzliche 150 Millionen Mark erhält auch der Straßenbau, der in den letzten Jahren besonders stark beschnitten worden war. Bis 1988 soll dieser Rahmen gehalten werden. Vordringliche Aufgaben seien damit zu bewältigen. heißt es im Ministerium.

Zu Optimismus im Verkehrssektor gibt der Etatentwurf also einigen Anlaß, selbst wenn überschwengliche Freude nicht aufkommen wird, weil die Probleme noch lange nicht gelöst sind. Doch bleibt wieder die Hoffnung auf den nächsten Etat.



EUROPÄISCHE VERKEHRSPOLITIK / Der im Mai gefeierte Durchbruch war wieder einmal voreilig

## Das Beschlußpaket wird erneut heftig diskutiert

nkündigungen über Fortschritte in der europäischen Verkehrspolitik haben sich schon häufig als voreilig erwiesen. Nur Anfänger auf dem Brüsseler Parkett konnten deshalh überrascht sein, daß das im Mai als politischer Durchbruch gefeierte Beschlußpaket der Verkehrsminister inzwischen wieder auseinander zu fallen drobt.

Nach jahrelangem Hin und Her schienen sich die EG-Regierungen unter französischer Präsidentschaft auf ein Bündel von Entscheidungen verständigt zu haben. Es sollte parallele Fortschritte bei der Liberalisierung des Straßengüterverkehrs und der Harmonisierung der Maße und Gewichte für Lastwagen ermöglichen, die Zusammenarbeit der Eisenbahnen beflügeln, eine flexiblere Auslegung der EG-Verordnung über die Lenkzeiten für Lkw-Fahrer sicherstellen und die seit langem blokkierten EG-Zuschüsse zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur (rund 212 Mill.DM) freigeben.

An elnen möglichst freizügigen Verkehr sind vor allem die Niederlande und Großbritannien interessiert, während die Bundesrepublik und Frankreich traditionell für Kapazitätsregelungen eintreten, die einen gemeinsamen Verkehrsmarkt erst am Ende langwieriger Harmonisierungsbemühungen und bei einer einheitlichen Bewertung der volkswirtschaftlichen Rolle von Schiene und Straße ermöglichen würden.

Erst die Bereitschaft des Rates, sich auf einen Minimalkompromiß über die Lkw-Abmessungen zu einigen, brachte die Bundesregierung zum Beispiel so weit in Zugzwang, daß sie ihren langjährigen Widerstand gegen eine Öffnung des deutschen Verkehrsmarktes durch Aufstockung der "Gemeinschaftskontingente" im Straßengüterverkehr aufgah. So wurde beschlossen, die Zahl der den Mitgliedsstaaten zuzuteilenden Gemeinschaftsgenebmigungen 1985 um 30 Prozent und in den folgenden vier Jahren um jeweils 15 Prozent

Sie ermächtigen die Inhaber,den Güterverkehr über das gesamte Stra-Bennetz der EG abzuwickeln und gestatten (im Vergleich zu bilateralen Kontingenten) einen rationelleren Einsetz der Lastkraftwagen; trotzdem machen sie bisher nur rund 5 Prozent des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs auf der Straße aus.

Bonn hat sich Jahr für Jahr gegen großzügige Aufstockungen gewehrt. Als Argument diente unter anderem der Hinweis, daß zunächst Fortschritte bei der Harmonisierung der Abgaben für Nutzfahrzeuge und Brennstoffe sowie bei den Straßenbenutzungsgebühren erreicht werden müß-

Die Brüsseler Grundsatzeinigung über die Lkw-Maße sieht die schrittweise Einführung eines zulässigen Höchstgewichts für Schwerlaster (5und 6-Achser) von 40 Tonnen vor, wobei Großbritannien und Irland jeoch für eine noch nicht definierte Zeit eine Begrenzung auf 38 Tonnen zugestanden wurde. Für normale "Lkws" müssen noch Grenzwerte festgelegt werden.

Italien hatte in den Beratungen besondere Wünsche in bezug auf die Motorachslast vorgebracht, sich jedoch zunächst mit einer Protokollerklärung zufrieden gegeben. Bei der Konkretisierung der Ratsbeschlüsse in einer Arbeitsgruppe machte es plötzlich daraus einen Vorbehalt für die Zustimmung zum Gesamtpaket. Die Folge war, daß auch der Vertreter des Bonner Verkehrsministeriums, der die Zustimmung zur Aufstockung des Gemeinschaftskontingents wieder in Frage stellte; die Niederländer rückten daraufhin von dem Beschluß ab. Die im Haushalt bereitstehenden Gelder für Projekte der Verkehrsinfrastruktur (unter anderem auch Zuschüsse für den Neubau des Bahnhofes von Nürnberg) freizugeben,

EG-Kommissar Giorgios Contogeorgis versuchte vergeblich, das Paket zusammenzuhalten. Der Rat will erst wieder im Dezember zusammentreten. Bis dahin wird auch das Urteil des Europäischen Gerichtshofes über seine Arbeit vorliegen. Nicht zuletzt wegen der Untätigkeitsklage, die das Europäische Parlament gegen den Ministerrat eingereicht hatte, war in den vergangenen Monaten die Kompromifibereitschaft der EG-Partner gewachsen. WILHELM HADLER

## Tankerflotte: Hohe Überkapazitäten

Der weltweite Rückgang beim Mi-neralölverbrauch und eine starke Verkürzung der Versorgungswege durch den hohen Anteil von Nordsecöl haben die Beschäftigungslage in der Tankschiffahrt weiter verschlechtert. Wie die Deutsche Sheil mitteilte, liegt 1983 ungeachtet der höchsten Abwrack-Rate, die jemals in einem Jahr verzeichnet wurde, der Anteil an überschüssiger Tonnage noch bei 85 Prozent des tatsächlichen Bedarfs. Anfang 1984 umfaßte die Welttankerflotte 3482 Schiffe von mehr als jeweils 10 000 tdw oder insgesamt 329,3 Millionen tdw.

Rund fünfmal mehr Tankschiffraum, als 1983 in Dienst gestellt, ist im gleichen Jahr verschrottet worden: 26,8 Millionen tdw. Damit hat sich die Welttankerflotte, die zu 23 Prozent im Eigentum von Mineralölgesellschaften steht und zu 65 Prozent privaten Reedern gehört - der Rest entfällt auf Staatsreedereien innerhalb von sechs Jahren um rund ein Sechstel verkleinert. Daß dies noch nicht das Ende aller notwendigen Maßnahmen bedeute, belegen nach Shell-Angaben weitere Zahlen. Danach waren von der "schwimmenden Flotte" zum Jahresbeginn 1984 rund 58 Millionen tdw wegen Nichtbeschäftigung aufgelegt, 46 Millionen tdw konnten nur ourch Langsamfahrt vor diesem Schicksal bewahrt werden, während 13 Millionen tdw als Lagertanks eingesetzt waren. Im Laufe des Jahres wurden 107 Neubauten mit zusammen 5,1 Millionen tdw in Dienst gestellt, weitere 215 Schiffe befanden sich Anfang 1984 im Bau oder waren in Auftrag gegeben. (dpa/VWD) BINNENSCHIFFAHRT / Probleme mit "DDR"-Schiffen

## Keine Besserung in Sicht

Für eine "ganz beachtliche" Lei-stung balt die Bundesregierung die Bewältigung eines enormen Strukturwandels in der deutschen Binnenschiffahrt. Das erklärte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Dieter Schulte, vor dem Bundesverband der deutschen Binnenschiffahrt e.V. (BdB), Duishurg, in Bremen. Mit ihrem Schiffsraumangebot habe sie sich den Anforderungen moderner industrieller Produktion angepast und den Forderungen nach preisgünsti-gen Transportleistungen weitgebend entsprochen.

Die Lage des Gewerbes ist alles andere als rosig, auch wenn sich die Binnenschiffahrt auf dem Transportmarkt der Bundesrepublik im letzten Jahr relativ gut behaupten konnte." so beurteilte Verbandspräsident Hans-Joachim Gutschall die Situation. Für das laufende Jahr sei keine wesentliche Besserung zu erwarten. Staatssekretär Schulte nannte zwei Ursachen für die Probleme: einmal die unbefriedigende Beschäftigung und zum anderen die ungenügende Kapazitätsauslastung, die den Verfall der Preise im grenzüberschreitenden Verkehr nachgezogen hätte.

Die unbefriedigende Beschäftigungssituation sei vor allem eine Folge des konjunkturbedingten Nachfragerückgangs. Davon betroffen waren vor allem Baustoffe, Montangüter und Mineralöl, Produkte, die 80 Prozent der Beförderung in der Binnenschiffahrt ausmacben. Obwohl durch Abwrackaktionen in den letzten Jahren rund 2,3 Millionen Tonnen deutschen Schiffsraums abgebaut worden seien, hätten besonders die konkurrierenden Nachbarländer - Schulte nannte vor allem die Niederlande ihre Flotte mit Investitionsanreizen noch aufgestockt, so daß sich das Problem der Überkapazitäten noch verschärft bätte.

Schulte folgerte aus dieser Situationsbeschreibung, daß das deutsche Ordnungssystem nicht infrage geSchiffsraumkapazitäten in Ordnung gebracht werden müßten. Dazu sei die Mitwirkung der Nachbarstaaten notwendig. Die Bundesregierung werde sich auch künftig mit Nachdruck dafür einsetzen, daß eine niederländische Abwrackaktion durch-

geführt werde. "Mit großer Sorge" betrachtet die deutsche Binnenschiffahrt darüberhinaus die Entwicklung im Berlin-Verkehr, wo seit über einem halben Jahr die "DDR"-Schiffe, besonders zwischen Hamburg und Berlin, auf dem Vormarsch seien und die Binnenschiffe aus der Bindesrepublik aus angestammten Verkehren verdrängen würden. BdB-Präsident Guschall plädiert deshalb dafür, die Sondergenehmigungen für "DDR"-Schiffe aufzuheben oder stark einzuschränken. Denn im Verkehrsvertrag mit der "DDR" sei der Schiffsverkehr zwischen Berlin und Bundesrepublik der Flotte aus der Bundesrepublik vorbehalten.

Der Einsatz von "DDR"-Fahrzeugen im Berlin-Verkehr sei nur mit besonderer Genehmigung möglich, die in einer pauschalen Sondererlaubnis vor knapp zehn Jahren "bis auf weiteres" erteilt worden sei. Erst seit letztem Herbst.so Guschall. mache die "DDR" von dieser Regelung Gebrauch, als der Getreideimport von Übersee in die "DDR" von Hamburg nach Rostock verlagert wurde. Seitdem fehlt den "DDR"-Schiffen, die vor allem Düngemittel aus der DDR" nach Hamburg transportieren, die Rückladung.

Die Binnenschiffahrt hat 1983 mit rund 224 Mill, Tonnen etwa 27 Prozent des Gesamttransportvolumens im deutschen Güterfernverkehr bewältigt. Die deutsche Flagge hat daran einen Anteil von 109 Mill. Tonnen, wobei die Flotte etwa 3400 Schiffe mit 3,4 Mill Tonnen Tragfähigkeit umfaßt. 1969 waren es noch 6 800 Schiffe mit 4,7 Mill. Tonnen Tragfähigkeit,

ERWIN WALTHER

## Hilfe für Italiens Häfen

Die italienische Regierung will zu den 5000 Hafenarbeitern, deren Ausscheiden bereits im Gange ist, weitere 5000 Schauerleute entlassen. Die Finanzierung wurde durch Be-reitstellung von Budgetmitteln gesichert. Ziel der Maßnahme ist es, die Produktivität der italienischen Häfen so schnell und so stark wie möglich zu erhöhen.

Im Visier ist dabei vor allem Italiens größter Hafen, Genua, der noch 8400 Schauerleute unter Vertrag hat, genau 5000 weniger als notwendig. Durch geringe Produktivität, hohe Kosten und Gehühren haben die italienischen Häfen in den letzten Jahren gegenüber der Nordsee-Konkurrenz und Marseille ständig an Boden verloren. Besonders dramatisch ist der Verfall Genuas. Noch vor zehn Jahren stand der ligurische Hafen in Westeuropa an zweiter Stelle, heute rangiert er auf dem 15. Platz. Zwischen 1973 und 1983 stieg der Welt-Hafenumschlag um beinahe 130 Prozent, in Genua ging er gleichzeitig um 40 Prozent zurück. Den Anschluß verpaßt hat das "Tor Italiens zu den Weltmeeren" auch im Container-Verkehr: Während in den Nordseehäfen der Container-Umschlag in den letz-ten sechs Jahren um 58 Prozent zunahm, betrug der Zuwachs in Genua

nur 7 Prozent. Die Sanierung und Modernisierungspläne für Genua sehen bis 1987 eine Verdoppelung, ois 1992 eine Verdreifachung des Umschlags von 7,5 Millionen Tonnen vor. Endlich in Angriff genommen werden soll der seit zwanzig Jahren geplante Aushau des Ersatzhafens Voltri. Der Finanzbedarf wird für die Dreijahresspanne 1984 bis 1986 auf 1142 Milliarden Lire geschätzt. Davon entfallen 500 Milliarden Lire auf die Tilgung der aufgelaufenen Verluste. Den größten Teil der Finanzmittel (775 Milliarden Lire) wird der Staat zur Verfügung stellen. den Rest öffentliche und private Einrichtungen und Gesellschaften. **GÜNTHER DEPAS** 

So einfach bekommen Sie jetzt alles unter Dach und Fach.

Versicherungen Bausparprogramme Kapitalanlagen Finanzierungen

Maria de la Servicio

'an fürgetim Erfae

ಸಿಕಿದ್ದೇ≓ು - ಗಿನ್ನಾಟ್

the following of

The same A

att the same

Andrew Site .

T. ....

Medical Law Volume

~ - s.e-7 :

75 de 3 : 22 200

in erne

AT THE REAL PROPERTY.

Server 1

graphograss B

Halbi

vora

12



Mehrfachagentur Udo Sudhoff Merheimer Str. 440 5000 Köln 60

| rei.0221/740 99,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMATIONS-SCHECK  ÜDer:  ORsko und Lebensversicherungen Derhverscherungen Derhverscherungen Okranisen (Zusätz-Versicherungen Min und Ausland Oberhots, Familien- Verliehers, Rechlistznutzversicherungen Okranisen (Dutalikersicherungen Okranisenberungen |
| Sonsiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Straffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Piz-Ori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geo-Datur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rerut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Terelan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bille nosenden an Mendachagenium<br>Udo Sudholt, Memerner Str. 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E SCOO FOR BO PARTIES AND RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

UN-WELTSCHIFFAHRTS-ORGANISATION / Rettungsdienste harmonisiert

## Beitrag zu mehr Sicherheit auf See

N ach dem Beitritt Dänemarks als fünfzehnter Signatarstaat kann die 1979 in Hamburg erarbeitete internationale Konvention über eine Harmonisierung der Seerettungsdienste am 22. Juni 1985 in Kraft treten. Die unter Schirmherrschaft der UN-Weltschiffahrtsorganisation (IMO) zustande gekommene Abmachung ist nach den Worten des IMO-Generalsekretārs Chandrika Srivastava "ein wesentlicher Beitrag zu größerer Sicherheit auf See".

Hauptaufgabe der Konvention ist die Schaffung rechtlicher und technischer Grundlagen für eine engere zwischenstaatliche Zusammenarbeit zwischen allen Organisationen, die in einem Seenotfall an einer Sar-(search and rescue-Operation mitwirken. Fernziel ist ein weltweit verbindlicher Sar-Plan.

Erreicht werden soll dies durch ein weltumspannendes Netz von Seerettungsverfrägen zwischen Nachbar-

staaten, für die die IMO-Konvention die Basis schafft. Vorgeschlagene Gegenstände solcher Verträge: die Einigung auf feste Sar-Zonen, die Erarbeitung von beiderseitig verhindlichen Verfahrensregeln, eine grenzübergreifende Ausbildung von Rettungsspezialisten und die Einrichtung gemeinsamer Rettungs-Koordinierungszentren.

Jeder der fünfzehn Signatarstaaten, zu denen auch die Bundesrepublik zählt, soll die Rechtsgrundlage dafür schaffen, daß fremde Sar-Einheiten in einem akuten Notfall jederzeit unbehindert die Grenzen seiner Hoheitsgewässer überschreiten dürfen. "Wo angebracht und erforderlich, wird die Schaffung von Schiffsmeldesystemen angeregt.

Vorbild dafür könnte das für Islands Fischereillotte hindende Meldesystem sein das seit Jahren reibungslos funkhoniert und dem-zahlreiche Seeleute ihr Leben verdanken,

Jedes in See stechende Schiff ist danach gesetzlich verpflichtet, zweimal täglich der Rettungsleitstelle Reykjavik seine Position zu melden. Das dient nicht nur der eigenen Sicherheit; es ermöglicht Reykjavik auch schnelles Reagieren. Das Modell war zum Beispiel Voraussetzung dafür, daß es im vergangenen November nach dem Untergang des deutschen Frachters "Kampen" überhaupt Überlebende gab.

IMO-Generalsekretär Srivastava: "Nach der Ratifizierung der wichtigen Sar-Konvention wird die Weltschiffahrsorganisation jetzt mit Nachdruck auf die Entwicklung eines globalen maritimen Nachrichtennetzes hinwirken." Weiterhin bemüht sich die IMO in Zusammenarbeit mit der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation um eine Harmonisierung der Sar-Schemata für Luft- und Seenot-



SCHIFFBAU-INDUSTRIE / Dritter Rang weltweit

## Erfolg mit Spezialitäten

Heftig kritisierte der Verband stertonnen (BRT) und Korea mit 1,5 Deutscher Reeder (VDR) die Millionen BRT. Innerhalb der euro-Entscheidung des Bundeskabinetts, die Finanzbeiträge für den Neubau von Schiffen deutscher Eigner nach 1986 zu streichen. Wenn die Finanzhilfe nicht über einen längeren Zeitraum weitergeführt werde, so erklärte VDR-Geschäftsführer Herbert

Holst in Hamburg, könne sie ihre Wirkung zur Sicherung von Liquidität und Investitionsfähigkeit der Seeschiffahrt nicht entfalten. Ebenso blieben stabilisierende Effekte für die Werftbeschäftigung aus.

Der Bundestagsfinanzausschuß hatte Ende letzten Jahres die Wieder-



einführung der Finanzbeiträge für 1984 und 1985 für notwendig erklärt, denn diese bereits von 1979 bis 1981 gewährten zinslosen Darlehen, deren Rückzahlung bei Investitionen auf deutschen Werften entfällt, hätten den Neubau von 130 Schiffen auf deutschen Werften bewirkt.

Dabei halten die deutschen Werften im Weltschiffbau immer noch mit 798 000 Bruttoregistertonnen (Ablieferungen 1983) den dritten Rang nach Japan mit 6,7 Millionen Bruttoregi-

päischen Werften konnte der Marktanteil sogar noch gesteigert werden. Dies sei um so bemerkenswerter, als die Subventionen in den Nachbarländern weit höher, die Lohnkosten aber niedriger lägen als in der Bundesrepublik, erklärte der Vorsitzende des Verbands der Deutschen Schiffbauindustrie e. V. (VDS), Michael Budczies, in Hamburg, Daß die

deutschen Werften trotz dieser

"schlechten Umweltbedingungen" sich so gut behauptet hätten, sei ihrem technischen Können und ihrer Flexibilität zu verdanken. Budczies erläuterte vor der VDS-Mitgliederversammlung weiter, daß die deutschen Werften im letzten Jahr beträchtliche Kapazitätsanpassungen durchgeführt hätten. Diese reduzierten Kapazitäten seien überwie-

gend modern und hätten sich auf den

Bau von Spezialschiffen konzentriert,

bei denen aufgrund von Marktpro-

gnosen der Schwerpunkt der zukünftigen Nachfrage liegen werde. Unter dem Kapazitätsahbau des letzten Jahres hätten besonders die Großwerften gelitten – 1983 betrugen die Fertigungsstunden im Handelsschiffneubau nur noch 9 Millionen nach 33 Millionen im Jahre 1975. Das war ein Rückgang um 75 Prozent. Bei

mittleren Werften lag er im gleichen

Zeitraum bei rund 40 Prozent.

1983 lieferten die deutschen Seeschiffswerften 145 Schiffe im Wert von 4,1 Milliarden Mark ab. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Neubauumsätze um rund 20 Prozent. Im Rinnenschiffbau wurden 76 Schiffe im Wert von 145 Millionen Mark abgeliefert. Die Zahl der Beschäftigten sank von Ende 1982 bis Ende 1983 um 7392 auf 49 098 Mitarbeiter. (E. W.) NUTZFAHRZEUGE / Günstige Langfrist-Prognose: Transportaufkommen steigt langsam wieder

## Berechtigte Hoffnung auf neue Schubkraft

Im Nutzfahrzeughau ist nach wie vor Seelenmassage Trumpf. Die Hersteller in der Bundesrepublik, die in den zurückliegenden Jahren in Produktion und Absatz weitgehend nicht aus dem Rückwärtsgang herauskamen, klammern sich - wie auch anderwärts - an Langfrist-Prognosen. Und diese sehen so ungünstig nicht aus. Denn das auf längere Sicht steigende Transportaufkommen, das wiederum in direktem Zusammenhang mit der industriellen Produktion, dem Verbrauch und anderen Faktoren steht, führt geradezu zwangsläufig zu einem verstärkten Straßengüterverkehr. Aufgrund die-ser Perspektive dürfte den Nutzfahrzeugbauern um die Chancen für ihr Produkt gar nicht bange sein. Dem Lastwagen öffnen sich wachsende Märkte.

Doch zunächst richtet sich der Blick auf die aktuelle Lage. Unverkennbar ist, daß es weiterhin im Getriebe der Produktion und des Absatzes von Nutzfahrzeugen knirscht. Daimler-Benz-Chef Werner Breitschwerdt spricht vor allem wegen der abgeschwächten Nachfrage aus Übersee von einem weiterhin zähen Verlauf des Nutzfahrzeugabsatzes. Der arbeitskampfbedingte Produktionsausfall von rund 600 Nutzfahrzeugen schmerzt der Welt größten Lastwagen-Hersteller besonders, da man sich insbesondere von der im Marz vorgestellten: Baureihe neuer leichter Lkw nachhaltige Schubkräfte versprach.

Auch Iveco-Magirus-Chef Bernd Kosegarten sieht für das Jahr 1984 für sein Unternehmen vorerst keine durchgreifenden Impulse zur Belebung des Geschäfts. Die seit Mitte 1982 anhaltend ungünstige Konstellation im Export hat sich in den letzen



Die Nutzfahrzeuge kommen nur langsam wieder aus dem Tai.

Monaten fortgesetzt. Sie lasse auch für die Folgemonate keine Wende zum Besseren erkennen.

Nach einem erfreulichen Jahresauftakt bei den Auftragseingängen aus dem Inland haben auch bei Iveco Magirus die Folgen der Streik- und Aussperrungsmaßnahmen in Teilen der Metallindustrie die Hoffnungen auf ein insgesamt verbessertes Geschäft erheblich gedämpft.

Was bei den arbeitskampfgeschädigten deutschen Herstellern aber vor allem Sorgenfalten verursachte, ist der Tatbestand, daß - wie es bei Daimler-Benz heißt - wegen des hohen Auslandsanteils im Nutzfahrzeuggeschäft die mehrwöchige Lieferunterbrechung zu vielen Auftragsannulierungen und damit auch zu Marktanteilsverschiebungen geführt hat Die Konkurrenz hat also an Boden gewonnen, und es bleibt abzuwarten, ob dies wieder wettgemacht werden kann. Nachdem der inländische Markt für Brummis nach jahre-

langer Schrumpfung mit Hilfe der Investitionszulage im vergangenen Jahr wieder in Schwung gekommen war, hatte sich die Branche für das laufende Jahr 1984 endlich auch wieder etwas mehr Schub von seiten des Exports erhofft.

Die Produktionsstatistiken für Lastwagen (über 6 Tonnen) des Jahres 1983 in den wichtigsten westeuropäischen Industrieländern weisen praktisch durchweg Minusraten im Jahresvergleich auf. In der Bundesrepublik war die Lkw-Produktion um 16,2 Prozent auf 126 494 Fahrzeuge zurückgefahren worden. Davon produzierte Daimler-Benz 100 008 Fahrzeuge (minus 12,1 Prozent), MAN 15 906 Fahrzeuge (minus 16,7 Pro-zent) und Iveco Magirus 10 006 Fahrzeuge (minus 41,5 Prozent). Schweden als das drittgrößtes Herstellerland Westeuropas nach Großbritan-nien kam auf 46 671 Lkw (minus 3,5 Prozent).

Positiv hebt sich Italien mit 29 728 produzierten Lkw (plus 22,8 Prozent) ab. Beim Blick auf Nippon und Nordamerika fällt in der von Daimler-Benz stammenden Statistik auf, daß auch in Japan die Fertigung von Lkw (über 6 Tonnen) in 1983 weiter um 8.7 Prozent auf 184 922 Fahrzeuge abgenommen hat, wogegen in USA und Kana-da die Produktionszahlen mit zusammen 175 901 Einheiten (plus 1,5 Prozent) eine Tempobeschleunigung signalisieren.

Dominierend ist nach wie vor die Position von Daimler-Benz in der Kategorie schwerer Lkw (ab 15 Tonnen): 1983 wurden weltweit 71 924 schwere Daimler-Lkw (minus 10,8 Prozent) gebaut, an zweiter Stelle in der Weltrangliste rangiert Volvo mit 30 018 Lkw (plus 0,6 Prozent), es folgt IHC. WERNER NETTZEL

GROSSBRITANNIEN

## Wieder Wachstum bei Nutzfahrzeugen

Der britische Nutzfahrzeug Markt hat sich im Verlauf dieses Jahres rapide erholt, nachdem es in den letzten drei Jahren zu erheblichen Verkaufseinbußen in allen Nutzfahrzeug-Bereichen gekommen war. Jüngsten Hochrechnungen des Verbandes der britischen Automobilhersteller und Händler zufolge werden bis Ende dieses Jahres in Großbritannien 123 000 mittlere und große Lieferwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen verkauft worden sein, so viele wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt nur 116 825 mittlere und große Lieferwagen neu zugelassen.

Schätzungen des britischen Automobil- und Händlerverbandes zufolge dürften die Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen mit über 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht in diesem Jahre etwa 57 000 erreichen. Im vergangenen Jahr lagen sie bei 49 950. Im bisherigen Rekordjahr 1969 wurden allerdings 79 856 Lkw mit mehr als 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht verkauft. 1980 waren es noch

Nimmt man den gesamten Nutzfahrzeug-Markt, also einschließlich Lieferwagen mit bis zu 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, dann wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres mit 145 979 Nutzfahrzeugen 5,6 Prozent mehr verkauft als in der gleichen Vorjahreszeit. Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil importierter Nutzfahrzeuge an den Neuzulassungen von 32,9 auf 34,7 Prozent.

Sorgen bereitet den Herstellern lediglich der Omnibus-Markt. In der ersten Hälfte dieses Jahres gingen die Verkäufe gegenüber den ersten sechs Monaten 1983 um vier Prozent auf 2228 Busse zurück.

## **CARGO**

"Der Jahresabschluß 1983 zeigt daß wir vernünftig gewirtschaftet haben: wir haben unsere Ziele erreicht", erklärte der Vorstandsvorsitzende der Flughafen Frankfurt/ Main AG (FAG), Erich Becker, in der Jahrespressekonferenz ein. Er unterstrich, nach einer Phase der Stagnation und Rezession besitze die FAG einen gesicherten Platz im nunmehr wieder wachsenden Luftverkehr. 1983 lag lediglich die Zahl der Starts und Landungen mit gut 222 000 auf Rhein-Main knapp unter dem Höchststand von 1980. Beim Passagieraufkommen (17,8 de ebenso eine neue Hochstmarke erreicht wie bei Fracht (685 000 Tonnen) oder Luftpost (99 000 Ton-

Nach jüngsten Erhebungen der "International Air Transport Association" (Iata) und auf der Grundlage der 1983er Leistungsstatistik der Iata-Verbandsmitglieder nimmt Flying Tigers unter den Luftfracht-carriern der Welt weiterhin die Spit-zenposition ein. Flying Tigers hat 1983 auf dem weltweiten Streckennetz des Unternehmens 2,95 Milliarden Frachttonnenkilometer eingeflogen, 30 Prozent mehr als die zweitplazierte Japan Air Lines mit 2,26 Milliarden Frachttonnenkilo-metern. 1982 hatte der Luft-frachtcarrier mit Sitz in Los Ange-los weltweit 2,34 Milliarden Frachttonnenkilometer zurückgelegt und damit die damals ebenfalls an zweiter Stelle liegende Japan Air Lines (1.98 Milliarden Frachttonnenkilometer) um 18 Prozent übertroffen.

"Wenn wir das voraussichtliche Wachstum des Verkehrsaufkommens in Bayern bis zum Jahr 2000 in Einklang mit den Bedürfnissen von Mensch und Natur bewältigen wollen, dann müssen nicht nur alle Anstrengungen für eine baldige Senkung der Schadstoffemissionen aus Kraftfahrzeugen unternommen werden, vielmehr bedarf es gleichzeitig noch eines erheblichen Ausbaus der Verkehrswege und einer spürbaren Attraktivitätssteigerung der Alternativen zum Kraftfahrzeugverkehr." Diesen Schluß zog **Bayerns Wirtschaftsminister Anton** Jaumann bei der Vorstellung der "Verkehrsprognose Bayern 2000",

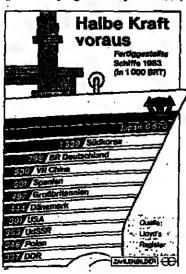

Im Schiffbau geht es nur mit halber Kraft voran. Noch immer lei-den die Werften unter den Nachwirkungen des überhitzten Schiffbaubooms um die Mitte der siebziger Jahre. Vor allem im Massengutverkehr gab es er-drückende Überkapazitäten. QUELLE: ZAHLENBILD



Wäre die Bundesbahn ein Privatunternehmen, sie bestände wohl längst nicht mehr. Denn Jahr für Johr föhrt die Bahn riesige Verluste ein. Der Schuldenberg der Bahn ist zwischen 1960 und 1983 von sechs auf 36 Milliarden DM gewachsen. **CUELLE GLOBUS** 

welche das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung im Auftrag des bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Verkehr als Orientierungshilfe für die 1985 anstehende dritte Fortschreibung des Gesamtverkehrsplans Bayern erarbeitet hat. Stichwortartig lassen sich die Ergebnisse der Ifo-Prognose wie folgt umreißen: Mit durchschnittlich etwa 3 Prozent pro Jahr wird das Wachstum der bayerischen Wirtschaft auch in Zukunft weit über dem Bundesdurchschnitt von 2,3 Prozent liegen. Die Pkw-Dichte in Bayern wird vor allem außerhalb der Ballungsräume noch erheblich ansteigen. Ifo erwartet für das Jahr 2000 auf 1000 Einwohner in Bayern 520 Autos gegenüber 372 in 1982. Der Güterfernverkehr wird nach Ifo bis zum Jahr 2000 um 46 Prozent ansteigen, dabei der Stra-Bengüterfernverkehr um 70 Pro-

Zum erstenmal seit 1957 hat die belgische Luftverkehrsgesellschaft Sabena ein Geschäftsjahr ohne vom Staat zu deckende Verluste abschließen können. Wie bekanntgegeben wurde, erbrachte 1983 einen bescheidenen Überschuß von 22,5 Millionen Franc (1,1 Millionen Mark). Dieses Hoffnungen erwekkende Ergebnis ist eine Folge rigo-roser Spar- und Sanierungsmaßnahmen Innerhalb weniger Jahre wurde unter massivem Druck der belgischen Regierung der Sabena-Personalbestand von etwa 9000 auf rund 7000 Mitarbeiter verringert. Sabena-Maschinen beförderten im vergangenen Jahr über 1,9 Millionen Passagiere. Die Beladungsrate lag bei 70 Prozent

Kinen starken Einbruch der Auslandsaufträge im Schiffbau mußte Südkorea im ersten Halbjahr 1984 hinnehmen. Das Auftragsvolumen ging um 60 Prozent auf 920 000 Bruttoregistertonnen (BRT) zurück, berichtet der Reederverband Südkoreas. Die vorläufigen Zahlen für diesen Zeitraum weisen aus, daß 45 Schiffe im Wert von insgesamt 555 Millionen Dollar bestellt wurden. Das waren 71,7 Prozent weniger als in der ersten Jahreshälfte 1983. Der Auftragsbestand belief sich Ende Juni auf 4,912 Mill BRT, teilte der Verband weiter mit.



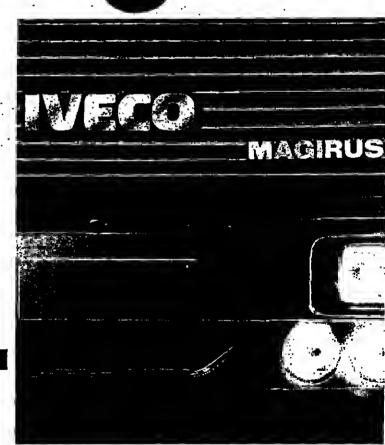

Weil nur eine Modell-Variante für eine bestimmte Einsatzart optimal ist, sind alle

anderen dafür weniger geeignet. Iveco Magirus bietet darum 354 Varianten in 8 Fahrzeugklassen zwischen 2,8 und 38 t. Für den Verteiler- und Sammelverkehr, für den Bau- und Fernverkehr, für den Brandschutz und die Kommunalwirtschaft.

Ein Programm, das die Position der Iveco als Nr. 2 in Europa mitbegründet. Ein Erfolg, der Zukunft hat.

iveco Magirus AG, Uim

TRANSPORTSCHÄDEN / Vier Milliarden jährlich

## Hohe Einsparungen möglich

Tährliche Transportschäden uod J -unfälle von etwa vier Milliarden Mark und etwa 200 Tote und 25 000 Verletzte belasten die deutsche Wirtschaft. Auf die EG bezogen dürften es etwa 14 Milliarden Mark sein. Mit einem minimalen Aufwend, der noch nicht einmal ein Prozent der möglichen Einsparungen betragen würde, ließen sich spielend zehn bis 15 Prozent und bei etwas intensiveren Bemühungen sogar 20 bis 25 Prozent verhüten. Trotz eines so günstigen Kosten/Nutzen-Verhältnisses wird in dieser Hinsicht bisher kaum etwas getan. Ein sicherer Gütertransport hängt ab von: der Verpackung; der Wahl des Verkehrsträgers und -mittels; der Ladungssicherung; dem Handling.

Nur bei der Verpackung gibt es bisher nennenswerte Initiativen - eine Aus- und Weiterbildung oder ein umfangreiches Schriftum -, obwohl auch hier noch eine Menge zu tun wäre. Auf den übrigen Gebieten giht es das, von wenigen Ausnahmen abgesehen, kaum. Das ist auch der Grund, warum hier mit wenig Aufwand viel erreicht werden könnte. Gewiß, die meisten Transporte erreichen unbeschäfigt ihr Ziel, aber nur deswegen, weil nicht bei jedem Transport mit einer Vollbremsung, einem plötzlichen Ausweichmanöver oder einem größeren Rangierstoß zu rechnen ist.

#### Zu wenig Informationen

Falls diese Thesen übertrieben erscheinen, hier einige gravierende Fakten: Obwohl Container von ihrer Konzeption her nur für einen Längsstau auf Schiffen ausgelegt sind, werden bei Ro-Ro-Schiffen und kombinierten Ro-Ro-Containerschiffen die Container in zunehmendem Maße quer gestaut. Anlage- und Investitionsgüter werden an Bord von Schiffen mit Drahtseilen gelascht. Für die Seilendverbindungen werden Seilklemmen benutzt, die im Binnenland nur noch für untergeordnete Zwecke zugelassen sind, also keineswegs zur

Ladungssicherung. Binnencontainer sind, wie der Name schon sagt, speziell für den Binnentransport konziplert. Dennoch nehmen sie inzwischen begrenzt am Seeverkehr teil, in der Nordsee bis fast hoch nach Schottland. Die dabei möglichen Transportbeanspruchungen können mehr als doppelt so boch sein wie die zulässigen Seitenwandbelastungen.

Im Rahmen des komhinierten Verkehrs Straße/Schiene engagiert sicb Bundesregierung besonders stark. Mit welchen Rangierstößen oder Stößen beim Zusammenstellen von Zugeinheiten zu rechnen und wie die Ladung dagegen zu sichem ist, darüber sind die Verkehrsteilnehmer hisher dennoch kaum informiert.

Der Schienenverkehr beispielsweise bietet eine Reihe von unterschiedlicben Transportmöglichkeiten. Die Bundeshahn engagiert sich am meisten in der Schadensverhütung, mehr iedenfalls als alle anderen Verkehrsträger, die Luftfahrt ausgenommen. Sie hat es aber auch am schwersten, weil die beim Rangierstoß auf die Ladung wirkenden Kräfte weit größer sein können als beim Straßenver-

#### Zehn Jahre zu spät reagiert

Dennoch nutzt der Schienenverkehr die ihm gebotenen Möglichkeiten hisher nicht voll. Da gibt es einen Güterwagen mit verriegelbaren Zwischenwänden, bei dem das Transportrisiko minimiert wird. So klar und deutlich hat die DB ihre Kunden auf diese Vorzüge noch nicht hingewiesen, Beim Schwerlast- und Großraumtransport macht die Bahn, anders als der Straßenverkehr, sogar konkrete Angaben über die zu berücksichtigenden Transportbeanspruchungen.

Beim Straßenverkehr schließlich fehlen auch heute noch fundierte Hinweise, wie man Ladungen richtig sichert. Erst zehn Jahre später als in anderen Ländern wurden in der Bundesrepublik Lastannahmen zur Ladungssicherung vorgelegt. Wie hoch die Seiten-, Rück- oder Stirnwand eines Lkw belastet werden darf, darüber giht es auch heute noch kaum Angaben.

Wenn es um Fragen der Ladungssicherung geht, scheint es so, als bätte die Bundesrepublik gerade den Stand eines Entwicklungslandes erreicht. Das hören zwar Staats- und Verbandshürokraten nicht gerne. Beim Bundesverkehrsministerium scheint man auch 1984 noch zu glauben, mit der StVO oder StVZO alles für einen sicheren Gütertransport getan zu haben. Mit diesen Verordnungen oder was darin stebt, kann der Mann in der Praxis aber keine Ladung sichern.

WOLFRAM BLÄSIUS

LUFTFRACHT / Sensibles System verträgt keine extremen Abweichungen

## Schon seit Jahren harter Wettbewerb

reie Marktwirtschaft auch in der Luft war eines der Ziele der Carter-Administration mit ihrer sicherlich gutgemeinten Liberalisierung. Die Profis in diesem Gewerbe sind harte Konkurrenz auf dem Luftfrachtsektor, ob innerhalh der Luftfahrtgesellschaften (staatlich oder privat) oder der Luftfracht-Speditionen oder der Nutzer der Luftfracht, allerdings schon jahrzehntelang gewohnt.

Oh bei solch harten Auseinandersetzungen unter den Anhietern der Luftfracht immer der Nutzer/Verlader der Sieger ist, hleibt abzuwarten. Wenn Beförderungspreise drastisch sinken und gleichzeitig die Kosten in allen Bereichen der Fluggesellschaften (Treibstoff, Personal, Bodenabfertigungen) steigen, dann muß man fragen, wie lange die privaten oder staatlichen Anteilseigner der Fluggesellschaften bereit sind, dies hinzunehmen. In den Vorstandsebenen so renommierter Fluggesellschaften wie Deutsche Lufthansa wurden Überlegungen angestellt, den 747-Frachter aus dem Verkehr zu ziehen. Spätestens dann mußte auch die Verladerschaft, die ein solches Gerät unbedingt benötigt, wach werden und Preise, in welcher Form auch immer, akzeptieren, die den Einsatz dieses dringend notwendigen Gerätes erlau-

Wandel vom Käufermarkt zu einem der Verkäufer

Heiß umkämpfter Luftfrachtmarkt bedeutete in den letzten Jahren; ein Käufer-Markt, auf dem aufgrund unausgenutzter Kapazität die Preise der Abnehmer bestimmte. Der Verlader konnte die Situation ausnutzen, in der der eine Carrier immer wieder durch enorme Überkapazitäten gezwungen wurde, auf unterbotene Preise einzusteigen. Mehr oder weniger alle Luftfahrtgesellschaften führten in den 70er Jahren Großraumgerät ein, das in der Passage-Version fast die gleiche Frachtzuladung hatte wie die bis dato eingesetzten Nur-

Diese Kapazitäten wurden zu Preisen angeboten, die keiner vernünftigen Betriebskostenrechnung mehr standhielten. Das galt zumindest über einen längeren Zeitraum für den

USA-Westbound-Verkehr sowie verschiedene Fernost-Plätze. Preise wurden erzielt oder angeboten, die von vornherein rote Zahlen - selbst bei 100prozentiger Auslastung - produzierten. Selbst dann noch versuchten Verlader, ob groß, mittel oder klein, entgegen besserem Wissen noch günstigere Preise über den Spediteur vom Carrier herauszuholen.

Wie schnell sich eine solche Situation ändern kann, haben wir seit Mitte 1983 alle im Nordatlantik-Verkehr erleben können. Carrier wurden liquidiert. Andere verließen den hartumkämpften Markt Europa-USA. Wieder andere entnahmen Kapazitäten und führten diese erfreulicheren Märkten wie Fernost zu. Erinnern wir in diesem Zusammenhang an North-West, Flying Tigers; oder PanAm und British Airways, die beide ihre Großraumfrachter komplett abstießen und ihre Fracht ausschließlich in Kombis oder in den Bellys befördern.

Das Instrument Iata beweist die Nützlichkeit

Wenn dann durch veränderte Wechselkurse - wie geschehen in USA - Kauflust an europäischen Produkten neu erwacht, kann ein solcher Käufermarkt quasi über Nacht zum Verkäufermarkt werden. Und dann kämpfen auf einmal die Verlader mit ihrem Spediteur um Frachtraum-Kapazitäten, und der Preis spielt nur noch die zweite Rolle. Es werden dann auch wieder Stimmen laut, die selbst auf die Gefahr steigender Preise hin darum hitten, die letzten Frachter nicht aus dem Verkehr zu ziehen.

Die Gefahren sind groß in einem solch sensiblen, weltumspannenden Beforderungssystem, in irgendeine extreme Richtung abzudriften. Insofern hat ein Instrument wie die IATA nicht nur eine Berechtigung, sondern sehr nützliche und notwendige Aufgaben im Spiel teilweiser extrem unterschiedlicher politischer und wirtschaftlicher Systeme.

Wenn staatliche oder private Fluggesellschaften Hunderte von Millionen in Flugzeuge sowie Anlagen auf dem Boden investieren, wenn Spediteure an beiden Seiten der "Pipeline" hohe Investitionen tätigen, um dem Nutzer der Luftfracht immer besser und zuverlässiger zu dienen, dann erwartet man hierfür auch einen vernünftigen "return". Die Zeit ist schon lange reif, daß sich Carrier, Spediteure und Verlader hierüber Gedanken machen - daß sich auch Flughafengesellschaften über deren Preisgebaren und Serviceangebot intensive Gedanken machen - daß sich Regierungen und deren Behörden bis zu den betroffenen Zollämtern etwas einfallen lassen, um das jährlich um etwa 5 Prozent steigende Luftfrachtaufkommen zum Nutzen aller Betroffenen so abzuwickeln, daß keinem die Lust

vergeht, sich an diesen heißen Kämp-

fen im Luftfrachtmarkt zu beteiligen Durch Investitionen auf Carrier-Seite in immer wieder neues Fluggerät, Ahfertigungsanlagen, sprich modernste Technik im allgemeinen, sowie auf der Agenten-Seite in modernste Umschlaganlagen, EDV und Kommunikationssysteme im generellen werden nur noch die Leistungsstärksten eine Chance haben. Die Bereitschaft auf Carrier- und Agenten-Seite muß da sein, durch EDV oder Kommunikationssysteme sich miteinander zu verbinden. Diese Verbindung geht zweifelsohne hin bis zum Luftfracht-Nutzer – in der Zukunft eine Selbstverständlichkeit.

Hohe Investitionen in modernste Technik

Am Beispiel des zur Spitzengruppe deutscher Luftfrecht-Spediteure gehörenden Unternehmens Air Haniel GmbH wird deutlich, welche Mittel notwendig sind, diesen Ansprüchen zu genügen. So wurde in Kelsterbach eine Luftfracht-Umschlaganlage mit entsprechendem Gerät, mit modernsten Arbeitsplätzen in einem mit modernster Technik, EDV sowie neuesten Kommunikationssystemen ausgestatteten Bürogebäude für acht Millionen Mark errichtet.

In den letzten drei Jahren wurden hierfür sowie für modernsten Fuhrpark weitere vier Millionen Mark investiert. Daß solcbe Bemühungen auf dem Markt akzeptiert werden, beweisen Wachstumsraten sowohl im Import- als auch im Export-Luftfrachtverkehr von durchschnittlich annähernd 20 Prozent. Dies verbunden in 1983 mit einem entscheidend verbesserten Betriebsergebnis.

NORBERT H. KERN

TRANSFRACHT / Neues Dienstleistungsangebot

## Container unter Kontrolle

Die Produktionsplanung für den Containerverkehr im Binnenland basiert auf einer frühestmöglichen Erfassung und Weitergabe aller Daten. Das Datenmanagement erfolgt in Informationsketten, die zwischen allen am Transport beteiligten Partpern aufgebaut sind. Im optimalen Fall verfügt die Inlandorganisation bereits dann über alle erforderlichen Daten der Container, wenn das Schiff den Abgangshafen verläßt. Mit diesem Zeitgewinn können die hinnenländischen Transportketten frühzeitig vorbereitet werden.

Um diese Voraussetzungen für den Schienencontainerverkehr zu erfüllen, beteiligt sich Transfracht Deutsche Transportgesellschaft mhH an den Informations- und Dispositionssystemen der deutschen Seehäfen Bremen und Hamburg. Ansprecbpartner sind kleinere und mittlere Reedereien oder deren Makler sowie Linienagenturen. Ihnen soll zur hikkenlosen Containerumlaufkontrolle im Binnenland ein System offeriert werden, das den Aufbau einer eigenen Inlandorganisation erübrigt.

Seit Mitte August 1983 bietet Transfracht in Verbindung mit der

(BLG) die neue Dienstleistung CCL -Container Control Logistic - an. Die Datenverarbeitung Gesellschaft Hamhurger Umschlagbetriebe mbH (DHU) hat das Angebot Condicos -Container Dispositions und Kontrollsystem - verwirklicht. Transfracht ist dabei bemüht, die EDV-Anhindung der eigenen Hinterland-Depotorganisation als Voraussetzung für eine gemeinsame Vermarktung kurzfristig herzustellen.

Durch die Dienstleistungen CCL und Condicos soll eine engere Anbindung an die deutschen Sechäfen und gleichzeitig an den Verkehrsträger Schiene erreicht werden. Für Anfang 1986 ist die Zusammenführung beider Angebote mit Disk, dem Dispositions und Informationssystem kombinierter Ladungsverkehr unter Regie der DB, geplant. Disk ermöglicht es, die Arbeitsabläufe in den Umschlagbahnhöfen der DB und Umschlagplätzen der Transfracht zu optimieren und schafft zudem die Voraussetzung für eine Datenkommunikation im Bereich logistischer Dienstleistungen zwischen TFG und ihren Kunden. Sec. 35

INTERFRIGO / Europäischer Kühlverkehr

## Spürbare Belebung

Die vor allem zu Jahresbeginn 1983 noch anhaltende Konjunkturschwäche hat bei den europäischen Eisenbahnen zu einem erheblichen Rückgang des Güterverkehrsaufkommen geführt. Nicht zu-letzt wegen des Wettbewerbdrucks der Straßenkonkurrenz konnte diese Abschwächung trotz dann einsetzender positiven Verkehrsentwicklung nicht mehr ganz aufgefangen werden, wie aus dem jetzt vorgelegtem Jahresbericht der Internationalen Gesellschaft der Eisenbahnen für Kühltransporte, Interfrigo, Basel, hervor-

Diese Tochtergesellschaft der europäischen Bahnen betreibt in deren Auftrag den grenzüberschreitenden Kühlverkehr auf der Schiene. Sie verfügt dabei über rund 6900 eigene Kühlwaggons und verwaltet außerdem den entsprechenden Wagenpark der nationalen Gesellschaften, der fast 14 000 Waggons umfaßt. Die Leistungen der Interfrigo 1983 betrugen 3188 Mill. Tonnenkilometer, 8,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Auch das Transportvolumen von 2.38 Mill. Tonnen bedeutete einen Rückgang von 5.2 Prozent

Rund 35 Prozent des Transportaufkommens entfiel auf frisches Obst, gefolgt von Frischgemüse mit 22,5 Prozent. Bedeutenstes Versandland mit 29,7 Prozent der beförderten Tonnage war Italien. Erst mit großem Abstand folgten Bulgarien und die Bundesrepublik, die jedoch den ersten Platz unter den Empfängernationen einnahm. Sie lag hier vor der Sowjetunion und der Schweiz.

Der Gesamtumsatz der Interfrigo lag 1983 mit 112,4 (112,6) Mill. sfr nur knapp unter dem Vorjahresergebnis. Dank geringerer Aufwendungen verbesserte sich jedoch das Betriebsergebnis auf 8,6 (8,4) Mill, sfr. Das Wirkungsfeld der Interfrigo konnte inzwischen ausgeweitet werden, da mit den Polnischen Staatsbahnen ein Zusammenarbeitungsvertrag abgeschlossen wurde.

HEINZ HILDEBRANDT

Worem

BELDE IN THE Einer ging dag William zes föh

Stakellee Durc

America Getreider

 $/\psi_{\rm star}$ 

weltweit erfolgreich engagiert



## HANIEL Spedition

wir verbinden Menschen und Märkte

HANIEL Spedition GmbH · Zentralleitung · Franz-Haniel-Platz · 4100 Duisburg 13 · Telefon: 02 03/8 06-1 · Telex: 8 551 460

## FINANZANZEJEN

## **Beiersdorf AG**

(Jahresabachiu8 – gekürzte Fassung – ohne Konzemabschluß)

**BDF 0000** 

Bilanz zum 31. Dezember 1983 31. 12. 1982 TDM 207.507 452547 178,472 57 413 26.026

272 1.189 958 428 873.105

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1 1 1983 – 31 12 1983 1982 TDM 1 148 212 + 8 365 4.085 1,247,847 1.160 662 511.380 709.542 20.099 30.446 Rohertrag Erfräge aus Finanzanlager Übrige Erfräge 649 282 15.771 43 024 760.087 371.361 55.497 44.713 248.628 708.077 348.211 40.265 45.708 238.658 Übrige Aufwendung 12 050 7.850 27.836

Oer voltständige Jahresabschluß der Gesellschaft und der Konzernabschluß werden im Jul 1984 im Bungesanzeiger veröffentlicht. Beide Johresabschlübse enthallen den uneingeschränkren Bestängungsvermerk der Deutsche Waren-treuhand- und Kontinentale Treuhand-Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungs-

163.033 77 339 165.390 24.396 11.330 263.135 163.754 53.949 88.448 26.085

27.838

958.428

873.105

Dividendenbekanntmachung

wurde beschlossen, den Bilanzgewan von DM 27.838.257.- für die Ausschät-tung einer Dividende von DM 8,50 je DM 50.- Nernbetrag einer Akto zu verwen-den Dies entspricht einschließlich der anrechenbaren Körperschaftsteuer von DM 4,78 einem Ertrag von DM 13,28 je Aktre

Ore Orvidence von DM 8.50 wird nach Abzug von 25% Kapitale Die Auszahlung der Dwidende erfolgt ohne Abzug von Kapitalertragsteuer zuzüglich Körperschaftsteuer-Gutschrift, wenn ein inländischer Aktionar se Depolibank eine Freistellungsbeschenigung seines Finanzamtes vorlegt

Die Eintösung der Dividendenscheine kann ab sofort an unserer Ge kasse sowie bei den folgenden Banken erfolgen: Dresdner Bank Aktiengesellschaft, Hamburg Geutsche Bank Aktiengesellschaft, Hamburg Mercard & Co., Hamburg M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg

Hamburg, den 26. Juni 1984

Autsichtsrat: Georg W. Claussen, Veraitzender, Manfred Klausch", stelle Vorsitzendor, Or. Wofga stelle Vorsitzender, Or. Dr. h.c. Marcus Blench, Burghard Brede', Günter Herz, Walter Hoist', Or. Horst Pastuszek, Dr. Friedrich Schiefer. Kurl Ungerath". Hans Joechim Wiechert Eugen Willmann". ' Von den Arbeitnehmern gewählt

Vorstand; Or. Hellmut Kruse, Vorsitzender Dr. Peter Knappertsbusch, Dr. Ulrich Nele, Jürgen Pedd Or, Peter Schäler, Hans-Otto Wobcke.

## WESTFALENBANK

Aktiengesellschaft Bochum

Aus dem Abschluß '83

Bilanzsumme Einlagen Kreditvolumen Eigenkapital

Konzernbilanzsumme

WESTFALENBANK INTERNATIONAL S.A. Luxemburg

Aus dem Abschluß '83 Bilanzsumme Einlagen Kreditvolumen Eigenmittel

1.213 Mio DM 1.089 Mio DM 846 Mio DM 47 Mio DM

4.766 Mio DM

4.098 Mio DM

3.539 Mio DM

18.421 Mio DM

223 Mio DM



Französischer Handelsvertreter deutschsprachig, mit Sitz in Westfrankreich (Raum Nan-tes) sucht zusätzliche Handelsvertretungen Angebote an: Agence Commerciale, "Le Grand Merimont", 44130 Fay-de-Bretagne, F-

Für schneif Entschlossene Geldgeber Sür I First-class-Auslands-imrhob. Geschäft, gesucht. 20-30 Tad.
u./oder mehr. 100 % Rendite nach läng-stens I Jahr. Kein Duergeschäft. Eine einmalige Chance. Auch für 2. Staats-bürgerschaft. Bitte keine "schwarzen" Scelen, nur (fast) weiße u. grine! Kann unter Umständen auch selber skriv werden. Beruft sehr viele Möglichkei-ten. Vor allem in Handwerk und Tech-nik. Wasser, Strom. Telefon vorh. ge-ringe Lebenshaltungskonsten. ringe Lebenshaltungsko Tel: 6 60 44 / 31 90

Lohnverpackung Leistungsfähiges, sehr vielseiti ges Lohnverpackungsunterneb

en bietet:
Abfüllungen in Faltschachtein, Beutel, Dosen, Gläser,
Tuben u.v.a.m. Auspecken,
Einpacken, Umpacken, Displays, Display-Paletten, Sonterarbelten (Textilien); Sonderaufgaben

Wir liegen im Dreieck Hamburg-Bremen-Hannover. Günstig für Im- und Exporteure. Gleisan-schuß. Hensea GmbH. 2810 Verden/Aller Tel. 0 42 31 - 8 20 31 - Tix. 2 4 275

USA-Firma Zune Verifast:

32 Jahre alte, gut eingef. Hersfellerin von Spritzgnßerzeugnissen mit eigener Fertigungsserie. Bruttoumsatz US-3 4.5 Mio., Gewinne \$ 750 000.— Nettowert \$ 1 Mio. Verkaufspreis \$ 1,75 Mio.—davon 1 Mio. Dollar in bar.

Offerten erb. under Ver fetig auf Offerten erb. unter YY 7819 an WELT-Verlag, Postfach, 1048 65, 4300 Essen.

Reiseburo

mit Stammkundschaft und Fin dienst in konkurrenzioser Last

Freitag, 13. Juli 1984 Nr. 162 DIE WELT ¥۴ Geringe Umsätze bei den Renten

Die Furcht vor weiteren Zinssteigerungen in den USA und die Anhebuug der Leitzinsen in England sowie das zunächst noch nicht bekannte Ergebnis der Zentralbankratssitzung verdammten den Rentenmarkt zu einer weitgehenden Geschäftslosigkolt. Als positiv wirkte sich in dieser Situation aus, daß von keiner Seite drängendes Angebot vorlag. Die Ausländer sehen offenbar noch keine Notwendigkeit sich aus ihren deutschen Titeln zurückzuziehen. Die günstige Finanzierungssituation der öffentlichen Hände gestettet ihnen einen zeitliche Zurückhaltung. 1567 1136 109 1116 1296 Wandelanleihen 99 566 100.5 935 35.556 56,4 94.5 100.36 180.5 966 1900 146.56 2526 1376 1106 F S Asket Corp Ri F 3 is All Napon 78 F 3 is Asket Corp 78 F 444 Carp 10 17 F 114 Cas Corp 78 95.55 36.25 36.25 100 98.36 976 98.40 1006 21: Maruda F 78 5 Matheta In: 70 5 - 65.77 540 731." 37 - Sanden Com 75 Die Sanya dert 75 61 - Sansan 75 Die Stankry 75 5% Mingata 77 4 apr. 75 6: Minsub Ch 76 5.75 Masub H 61 100.4 165 100.4 165 100.4 165 161.2 152 77 5 566 97 15 1385 56.65 250 31.35 31.75 7/30 99.75 95.5 391 106.2 124.35 991 111,755 111,756 111 110,85 115,66 6 22 65 7 49 77 6 50 -94 600 62 6 30 49 68 6 30 40 68 6 30 40 7 40 7 5 57246 59 6 cgs. 73 l 9 cgt. 80 ll 9 agt. 81 ll 10% cgs. 81 10% cgs. 81 1461 1436 F 574 Da at the SD F 444 Further com. TO F 504 TO F 514 Hongovers 62 F 514 Hongovers 62 F 514 Lannya Co 75 F 514 Justic Co 73 1366 6856 4866 886 886 886 1356 6756 6756 6756 1356 96 c 96 c 997 7097 700 2086 154 (17626) 11 8 65 11 154 65 , 11 12 50G 82G 95 57 95 25G 11 5 Hbg Los F1 2 6 dol 14 6 dol 47 1 176 30 50 75 1176 1176 1786 786 35,866 37,866 MS Verture Not Price Ausländische Aktien in DM 0 cgt 21 % 7 ogt, 54 160 8 75% T 5% 661 77 7 VW 72 0 8 Wmst.B Pr 350
61- oof Pr 403
90 oof Pr 103
5 oof Pr 103
5 oof Pr 103
5 oof Pr 103
5 oof RS 450
91- oof RS 450
91- oof RS 153
91- oof RS 153
91- oof RS 557
77- oof RS 153
77- oof RS 1 100 156 105 656 105 656 105 656 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 Bundespost 97,256 89,2566 1,226 1,226 1,246 1,465 1,006 80,7566 95,2566 F Planted 7
M Parked 7
M Parked 7
M Parked 19
Protein Deling 19
Protein Today 19
Protein Automatic 19
Protein Auto 61: Bases: 66 8 agt 721 10:39: 67 10:34 agt 81 588 95,6 90,0 947 100,75G 180,5 389 167,75 107,75 639 108,6 162,6 Optionsscheine Screen Beatro General Nations General Makings General Makings Cen Stracting Georgies 151 153G 45 1356G 153G 153G 152 557 5 40 94,656 93.96 93.96 95.35 104.56 101.156 101.156 94,556 100.156 1656 177.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 1 81,756 90,5 100.3 11 BASE Over The 22 196
The Sayer An 79 195
The Commercial TS
The Commercial T F Acces
F Acce 3.90 (100 9.90 (98,65 12.90 (102,95 10.91 (111,65 2.92 102.156 6.92 102.65 10.92 101.45 5 tisk Rhouse Pr 4 5 day Pr 12 7 apr Pr 25 10 day Pr 43 6 day Ko 30 9% day, k. 84 114,5G 711 94,5G 102,75G 59,956 100,95C 114.5G B1 5 33 7 D Hambonen

M Hewelt Packard

D Hagmed Stes

S agt c 9

F Hotach

M Househ Into

F Homestake

M Horing, 6 Shangta

B Hood ress 253 97 25 9 93 1701,45 2 94 199 36 9 674 West Hypo Pt 550 1014 974 dol Pt 554 975 cot NS 294 976 cot NS 294 M 5 Bayer Verbi Ff 11
5 v and Ff 24
6 day Ff 24
6 b day Ff 25
6 b day Ff 12
1 day Ff 20
5 Box France Ff 7
7 day Ff 37
5 day Ff 37 4½ LDk, Sau P15 55 dg/ P117 7 dg/ P112 4½ dg/ KD 6 75 dg/ KD 80 8½ dg/, KD 81 87.65 87.66 91.756 91.756 106 132 1065 1006 93.96 93.96 Länder - Städte S S Win Hygo P. 84 Top NS 53 S 6'12 Wur Kols Pt 1 Top Pt 5 75.C 1006 19,16 1000 11 12.51 |40 See F Pacification
H State-col
H S 45 50 367 9 2: 133 1 75 2 19 55 78 6 77 5 76 75 10 1235 Brz Liche Hann, Pr & 6 dg: Pr 25 6 dg: Pr 49 87/2 dg: AS 8 101,75G 87.5G 36G 101,25G 101 756 89,56 866 101,256 87 Ferjam es 64 eg: 67 6 eg: 63 5 eg: 75 5 eg: 80 64: 69: 82 77: 63: 83 8 eg: 84 8 eg: 77 8 eg: 77 8 eg: 77 8 eg: 73 Sonderinstitute 51- BASF 74 Bayer 84 5 Comi 94 Sumof 72 M Impata Past Hord M Imperation M Imperation Harvester F Impo 6 DSLE # 78 6 dp P 47 7 dp P 63 7 y dp P 63 7 y dp P 69 8 dp P 104 8 dp P 165 54 dp RS 73 6 dp RS 73 6 dp RS 73 7 dp RS 152 95 dp RS 152 95 dp RS 152 95 dp RS 153 11 dp RS 153 11 dp RS 153 11 dp RS 153 HAS SIMORA PYPE 7 Apr Pt 30 7% 69 Pt 67 6 60 PS 25 7 591 PS 30 1186 86.75G 306 806 98,456 81 91 101,16 976 106,756 110,750 Optionsanleihen 115.5G 119.5G 1186 800 200 87.5G 87.5G 86.5G 86.5G 86.5G 100.15aG 101.25G 101.25G 101.25G 101.35G 101. - Ber Kanzur
3 Ber Canzus
6 Bei South
0 Bertramen Sonn
7 Beine & George
6 Bertra
M Beingstein in George
6 Bertra
M Beingstein in George
6 Beine
M Beinestein
6 Bei
6 Bei
7 Bei
7 Bei M 61- Minch Hypo Pt 100 85,50 85,56 H 4% Northlyp WSs. Pr 24 6% dgt Pr 42 8r 7% Bicmen 71 8 dgs. 72 7th dgi 83 1 456 1 75 121 2 56 1 4 60 1 76 20 81- cc1. 84 594 100. 25 1- 8. cc1. 84 51 51 1294 100. 5 8 cc1 805. 8 51 1294 100. 5 8 cc1 805. 8 cc 12058 5.5 1415 72 3,70 Hn7 Kom tak Pf 1 7% daj Pf 4 8 daj Pf 10 9 daj NO 53 7% daj 15 6 10 daj 15 37 77 700 \$ 474 494 77 00 5 274 78 78 80 780 774 994 99 90 574 00 88 80 780 65 | 121.2 92 | 96.16 92 | 99.4 92 | 107 56 92 | 94.8 94 | 99.50 742 ISW 70 2 dgt. 72 744 dgt. 79 8 dgt 84 10 kmdd 81 849 ING Wind Jurib 742 dgt. 83 844 dgt. 83 100,35 181,15G 99,1 96,76 108,9G 2 101,36 96,5G 100G F 201 Flate 5% ix ix ix ix ix mo 5% ty ix ix x x x 4 brase, 3% 53 mb 4 ogl so 7% ix x 5, m; 82 7% ix x 32 mb 5% ix x x 10 mb 5% ix x 10 mb 5% ix x 10 mb 5% ix x 10 mb From Finds
Glass
G 100.3G 85,50 135,50 105,55 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105,05 105 1 Sta DC-Hygoble P1 (1 5', dgi P1 50 6 ogi P1 64 9 dgi P3 135 118G 73G 2106 2106 36.2 31,7 O catarge O come has F come Star O CTV hist Singer Snia Soc 5 Franc Hygo Pf 48 6 dog Pf 58 6 dog M 95 7 Byl Pf 114 115G #3.75G 78G 100G 103.2 8 Necsen 71 51- Ogt 75 103 2 86 1101C 86 54.55 Source Source Source Source Source Source Source 2 Di Gen bs. Pr 216 9 cgi Pr 227 1 2 1 DG Hypoth KS 9 7 dg 15 36 5 2 Di Cerub, 15 76 5 cgi 15 71 6 4 cgi 15 30 W W I W AGED
F Majoreo Marca
D Marcaco Feod
G Marcaco Feod
G Marcaco Feod
W Majoreo
F Marcaco Feod
G Majoreo
F Major 6 Lane Remote RS 6 agr. RS 15 6 agr RS 19 6 agr RS 20 6 agr RS 21 6 agr RS 24 99,750 97 62 97 50 96,56 99,96 99,46 98,66 127G 109,5C 104C 93,75T 379 Microsofts 84 mg
314 cp; 64 50
314 cp; 64 50
4 Veta 84 60
4 Veta 84 60
4 Veta 84 60
67 cp; 73 60 304
61 3645 74 50
74 84 60
74 88 mg
5 Cam 84 mg
5 Cam 84 mg
5 Cam 84 mg
6 Cam 84 mg
7 5 HW Rodency Pt C Standard (b) Standard (b) Standary Elect Standard (b) School Durner of Currently Durner of Currently Surpassing Marco, Southern Marco, Southern Marco, Southern Marco, Southern Marco, Marco, Southern Marco, Southe Median 1, con F Mediannel 0 U More 76 & Res 1226 966 141 131,76 115 72,856 136 79 1728 866 6% dgi Pi 67 5% dgi kū 1 • £ 9% dgi kū 58 7% dgi, xū 77 F 6 Dgr Dt Karson NOS6-4 6 dgr, 40 46 7 dgr NO 97 7 1% dgr NO 128 9 dgr NO 128 10 dgr NO 128 10 dgr NO 128 146 Dir Hyp Ham Pt 91 7 001 KS 101 10 dgr NS 134 844 dgr, NS 140 71:: SF(N 83 74: og) 63 80: 93: 53 81: 03: 63 81: 43: 64 93 95,26 93 95,6 93 101,15 93 99,76 92 100G 7½ 001 AS 27 6½ 001 AS 80 7 001 94 7 001 99 8 001 101 7½ 001 102 9½ 001. 126 160,756 \$7,256 966 160 100,156 97,857 104,66 100,756 97,356 966 100 1 S # Fibrity a Mannet 5"± dgf Pf 109 7 dgf Pf 125 7 dgf Pf 126 8 dgf Pf 126 6 dgf Pf 127 6"± dgf, 85 80 1 6"± dgf, 85 80 1 9% dgl. 825.24 1607 104.85 104.85 9% dgl. 825.24 1607 104.85 104.85 9% dgl. 825.24 1607 104.85 104.85 9% dgl. 825.26 467 109.45 104.85 90.65 825.26 467 109.65 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85 109. 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034.5 1.034. 1.1354 9 Co 78G 99,9G 101,65G 100,9G 8 4946 -P1. 04 U 8 4g1-71 100.76 97.26 92.55 99.6 8 LNG 15 75 6½ dgi 75 77 5½ dgi 72 7 ggi 79 Währungsanleihen 181,5G 101,5G Br 5 Dt Hyn.F-BR F1 41 107G 996 70G 6% Appentages 72 (95,76 (95,76 118,5G 107,75G 86,5G 84,4G 64 1000 99.90 87 69.5 99.5 85 100.75G 100.75 6 Scrit.-H. 64 4 71/2 dgl. 72 81/2 dgl. 73 6 dgl 84 7 Essen 72 Industrieanleihen Wandelanleihen 78,656 87,26 100,95 101,45 6 Bastenwerk 64 6 dgl. 78 5 Sayonne 59 99,8G 95,25G 76,65€ I TRNV
O UAL
H United
F Union Carbos
F Union Carbos
D Unionys
F Union Carbos
D Unionys
F Union Carbos
I US West
O ViriaSan
O ViriaSa 1656 1696 305 3157 125 1297 129,25 129,25 5 Or Plander P1 82 512 dgl P1 59 6 dgl P1 162 Minte Sec 12 ? 199 1136 70 6 216 1117 1607 113,556 Navior Sec.
Narpon Sharpan
Napon Yuden
Narpan Nuden
Narpan Nuden
Narpan Nuden
Narpan Nuden
Narpan
Na Eastern Air Lines Eastrain Kodak 6 191 PH 162 8 9 DI PH WH 501 442 8 9 DI PH WH 501 544 400 PH 62 644 001 PH 63 644 001 PH 63 644 001 PH 74 645 001 PH 77 646 PH 77 846 001 PH 77 854 601 PH 77 656 401 PH 73 657 401 PH 73 658 601 PH 73 659 401 PH 73 659 401 PH 73 & Chers. Hiss 71 7% Cont. Gum. 71 100G 99,75G H 6 Schittsbyd Pt 23 74 dol Pt 45 5% tell 52 7% del 71 3% Hurpen 98 6 Horsett 64 7% del 71 Bankschuldverschreib. 5% agi Pi 57 6% agi, Pi 143 7 agi Pi 87 7% agi Pi 104 99,856 99,856 99,8 99,5 7 dgt, KS 49 7 to dgt KS 81 8 agt, KS 133 874 agt KS 132 8 dgt KS 185 9% agt, KS 171 Bundesbahn F 8 8 danie 72 9-84 (100,20 100,26 (Kurse sine Gradite)

11.7. Chatgo (cfb)
172,40 October serb. schwere
164,55 Aibe eint. schw Wolle, Fasern, Kautschuk Zinn-Preis Penang Warenpreise – Termine | Number | N Here York (c/b) 11.7. 12.7. Reservette New York (c/a) Kortraks Rr. 2, Sept Now. Jan. Mirez Unesatz Uneinheitlich schlossen am Donnerstag die Goldnotierungen 66,00 \$5,00 Dan Terminmarkt der New Yorker Comex. Schwäcker actierte 70,D0 70,00 Silber. Fester ging dagegen Kupfer aus dem Markt. Abschläge, mit Auszahme des höher bewerteten aktiven Septembers, ver-Deutsche Alu-Gußlegierungen 137 00-138,80 157,00-136 00 150,00 150,00 (DM je 100 kg) len 225 653 DO 673,00 666,00 642,00 685,00 689,00 680,00 Leg. 226 Leg. 231 Leg. 233 ... De Presse vers 5 1 frei Werk 415-432 445-452 455-477 Öle, Fette, Tierprodukte 415-452 445-452 456-472 M4... Juli Aug Sept Des Jan. Marz Marz Umsaus SWC ..... 739.00 735.00 743.00 766.00 770,00 750.00 807.00 29.000 Erdmettil New York (c/D) Südstraton feb Werk . Keetscheit, New York (c/tel; Hünderpres loce RSS -1: . . . . 12, 7. 57,00 Getreide und Getreideprodukte New York (S/I) 46,50 45,50 12. 7. 11. 7. 345.00 344.50 349.75 348.50 364.00 362,75 Maleau Chicago terrorsh) Walle Lond. (Neusl. e/kg) Kreuzz. Nr. 2: Erläuterungen - Rohstoffpreise New York (c/b) Edelmetalle 12.7. 455-457 455-469 472-475 Chicagots/stal Platin (DM re ni 33,65 33.65 Mergen-Angeben,1 (royounce (Ferrunae) = 31,1035 g, 1fb 168,00 169,00 171,00 171,50 175,00 177,50 180,50 29,00 39,50 Gold (DM je ka řesnoold) Barnen-Vidor. . . Rückmahmeor Zincher
Now York (c/lb)
Kontrait Rr. 11 Sept
Üfe.
Jan,
NerMarz
Kou
Jensalt = 0.4536 kg; 1 Fi - 75 WD - (-), 6TC - (-); 8TD - (-); New Yorker Metallbörse , flet (dl'3) age Dez. 4,71 4,93 5,43 6,84 6,34 8670 Sept. Woho Poubou (Fing) Kammalige: Westdeutsche MetalInotierungeo Warz .... 31 770 04 ..... 30 980 32 330 10M pt 100 101 133,00 133,00 140,00 139,40 145,00 144,00 Bleit Bests London ... 12. 7, 11. 7. Indend. Morat ...... 141,56–141,74 138,12–139,31 Grittleig, Morat . .... 135,13–135,32 136,45–135 63 Whatp. (can. S.1) 12. 7. 335,90 339,00 347,00 Bold (Franklurier Streen-kurs) (DM je kg) . isa-Freis fob isambi-some Hillem (US-c-Ib) 12. 7. 4,74 11. 7. 4,82 Jn 220 30 845 Silber IDM je kij Fesisilberi (Besis Lond Fising) Degussa-Vidor Rucionalimepr verarbeitei Hater Winnipeg (can \$4) 330,10 338,10 126.50 124.70 121.00 118.20 120.60 118.30 Hew York (c/lb) Dez. ... London (LA) Robusta-Kontrakt Jule Sept. May. Umsatz; 33.50 37.00 Londoner Metalibörse \$84,00 663 80 714,00 12. 7. 58,00 11. 7. 58,00 12. 7. 11. 7. 375.50-860.50 855.00-856.00 904.00-964.50 888.50-835.00 12. 7. 11.7. Alomation (£1) Kasse ... Hotor Chicago (cricush) Chicago (c/lo) loco tose Choice white hog 4% tr. F..... Relaxion 19.9% ..... 3933-3972 3893-3931 187.75 181.25 182.50 167,75 180,75 183,00 35.DO 27,00 3 Monate Internationale Edelmetalle Bjei (£1) kasse . 3 Monate NE-Metalle 20,00 16,75 IDM je 100 kg) 12. 7. 11. 7. 339,50 235.75 341,15 339,25 339,00-336,50 237,25-338,25 Kapler Highergrade (£1) mangs Kasse 3 Monste ... 1610-1830 1810-1811 1727-1729 3294 Protection (S4) pegl. Heart, as Tunk . . 540,00 545,00 1006,0-1006,5 997,50-998 00 1024,5-1025,6 1017,0-1017,5 1008,6-1009,0 997 00-998 00 1027,5-1028,0 1016,3-1003 0 [BEL-Hotz]\*; ...... 380.41–382.28 375,03–377,89 Biai in Katetin ....... 143,25–150,25 145,75–146,75 Sheel London (\$1) of our. Heughliten East Mirksun 3 long ... 21,75 21,50 19,75 17,25 Zünch mittags. Pans IF/1-kg-Barrent 12. 7. 670.00 540,00 Painosi Romendom (Sigt) General Ministery (care SA)-12. 7. . 11. 7. 95 800 95 000 131.70 128.50 Zactor 127.50 124.50 London (3.1), Nr. 8 129.00 125.00 Aug. Silber (D'Fenunze) London Kasse 3 Monate 6 Monate 12 Monate for Leazuricie (VAW) 600,00 €10,00 undergrades. . 640,00 455,00-458,50 455,00-458,50 464,00-464,50 484,00-464,50 Seide Yolish (Y/kg) Sejaid Rotterd, (MI 100 kg) son Nederl, top Wark 1000.0-1022.0 1001.0-1003.0 1007.0-1007.5 1015.0-1021.0 12. 7. 13 414 13 331 207.00 210.50 54,40 54,10 51,20 13 410 33 276 564 50 6:3,50 Zink (£1) Kasse 2 Monate . Kolověl Rotestara (3/gl) Genu8mitte! Platia (£-Fernunze) Messing notierungen
Ms 58, 1. VistArteningssule 575-37
Ms 58, 2. Ver-Zion I.C.; Kasse 94**95**-9505 9410-3420 12. 7. 70.00-74.00 72.00-73.00 73.20-74.00 73.50-75.00 1400.00 1135,00 London fr. Maria . 12. 7. 375–376 11. 7. 373-374 373-374 Paliacium (£-Fernance) 422-425 London 404-410 I Handlerpi 290-301 357,50 615,00 822,50 104.55 (S.T.Eigh ) 80-85 79-35 252,00 26E.00

99,75G 99,75G

The Middletter W. 71 Bidgl. 72

9/64 100,250 130.25 11/84 100 99,5

the value of the contract 

eristleistung (17

Logistic an it

Datenverations in the blagbetnetes and in the conditions.

itions and the

Stions und the stwirtlicht Trac munt, die EDV da sern Hinterland b

als Voicusein

ame Vermar

nstleistungen (ti)

eine engere Anta

en Verkenring verden Fir Ant

unmentifulité le

Disk, dem Bispe.

ationssysiem in

Sverkehr num F

at. Dusk emoglic

Haufe in den be

der DB ung te

ne Datenkomma

logistischer Das hen TFG and the

m Vorjahr Auchie

n von 2.36 Mil le

inen Rückgarg a

zent des Transp.

ntitled auf frienc

n Prischgemeier

demensies Ferre

Etat der beforder

een. Een aagode

Buiganer un e

ale jedoch das

sen Emplenens

He has him with

msarz der Intelle

A (110.6、) 建立 TO CONTRACT OF SHIPPING

Aufwendunger:

doen das Beriefe

and the second interinge komes

wester werden de

Sies:30:10:00:40\$ ಚರ್ಷ-ಕಟ್ಟ್ ಫ್

NZ HILDEBENE

anzösischer

delsvertier

spruchip mi Sei

1200 2001

:usätzliche

alsveriretuspe;

ner Commercial Grand Merimos For de-Bridge

Aneil Entschlosse

TOTAL STATE OF THE STATE OF THE

r-beirungstalls

arverpackus

المجادة المجادة ومن المجادة المجادة

Company of the second of the s

Reisebülő

d der Schweiz

Transfracht nige

Stelly, Chefredakteure, Peter Gilles, Bruns Waltert, Dr. Gunzer Zehm Hamburg-Ausgabe: Diethart, Goos, Klaus Bruns (stelle )

Chef: wom Dunal. Klaus Jurgen Frienche, Friedr. W. Heering, Febru Kings-Either, Jeas-Marian Löddeke, Bonn, Hosst, Hilles-hein, Hamburg

Priedr W. Herling, Hebrig Eluga-Libbe, Jens-Martin Löddeke, Bonn, Horn, Hilberheim, Hamburg Vernnwertlich für Seute 1, zohlische Nachrichten Geraut Fochst: Deutschland: Nochreit Kach, Riddiger e. Weitnweite Jedes v. Helternatuniale Politik: Menfrey Steele v. Helternatuniale Politik: Menfrey Steele v. Helternatuniale Nache: Mentre Ausland: Hirpen Limaneti, Marta Wederhalder (Meller). Seite 3: Burkburd Medlerhalder (Meller). Seite 3: Burkburd Medlerhalder (Meller). Seite 3: Burkburd Medlerhalder (Meller). Seite 3: Burkburd Meller, Der Mandeswehr Reddiert Monnie. Bundesperichte Turope Ulrich Lake, Oracuropa, Dr. Carl Clustof Sirthen: Zeiterchietete. Mehre Gorilit; Weitschaft. Gerd Brüggemen, Dr. Lee Fischer isteller: Industrippalitik. Hams Baumsen; Geit und Kredit. Claus Dertinger: Feuffelden. Dr. Peter Dittmar. Reichard Heuth esteller, Gesstige Wehr WELT des Baches: Alfred Starfemmen. Poter Bohba; isteller, Formehen: Dr. Brightte Helter, Wissenschaft und Techtik Dr. Liver Thierback, Sport Frank Quednou; Aus aller Weht Ling. Tecke (steller, It Reibe WELT und Au-Low-WELT, Helitz Hortmann, Blieft Cramers-Schommen (steller für Reise-WELT; WELT-Report Henz, Kinge-Lubbe, WELT-lieport injamit: Hein-Rudolf Scheik: Istalie, i. WELT-Report Ausland: Hams-Metert Holzamer; Lewerbeisfe: Neak Ohneurenge; Delgamentston: Reinhard Berger; Grafik: Wertner Schmidt.

Bonner Kortespondenien-Bedaktion: Man-fred Schell (Leiter), Heinr Heck Isteliv.; Günther Bading Stoften G. Heydeck, Bei Keil, Hans-Jüngen Kannior, Dr. Erschard. Nitschio, Poter Philippa, Ghela Reiners

Deutschland-Karrespondenten Berin:
hans-Riddiger Karatz, Klaus Geitel, Peter
Weetle, Dusseldorf: Dr. Wilm Rerlyn.
Joschim Gehlboff, Harald Penny, Frankfurt. Dr. Dankwart Guratsich imzgleich
Korresponden! Iur Stadiobau/Architeldur),
Inge Atham, Joschim Wober: HamburgHarbert Schalte, Joo Brech, Klare Warnelko Mat. Homovur, Klei: Christoph Grad
Schwerin von Schwanenfield (Politikt, Hanhard Schwanenfield (Politikt, Hanhard Schwanenfield (Politikt, Hanhard Wartschaft), Müschen, Peter Schwalz, Dankward Seatz,
Statiffant Xing-Hu Kuo, Werner Neitzel

Austrandsburgs. Brussel Wilhelm Hadler, London: Fritz Wirth, Wilhelm Purler; Mos-less. Priedrich H. Neumann; Parrs: August Graf Kagepeck, Joachim Schaufuß, Rom:

Applunds-Korrespondenten WELT/SAD Auslunds-Korrespondenten WELT/SAD-Athens E. A. Antonnos, Boiron Fotor M.-Runke; Bugutá: Frof Dr. Günter Friedlin-der, Brussel Carj Graf v. Bruchdentf-Aldr-leht, Bodo Radhe; Lemahen: Ephraina Lahav, Hetta Schewe, London: Helmul Vond, Christian Ferber, Claus Getsemat, Siegfried Helm, Peter Michaliki, Joachum Zwilchneh, Les Angeler Karl-Henz Ku-lengeles Warter Ref Gorer Mathad: Dr. Zwikhech; Los Angeles Karl-Henz Ku kowski; Madrid Bolf Gorz; Matland; Dr kowski; Madrid Bolf Gorr; Multad: Dr Curthur Depus, Dr. Monika von Zincewis-Loninon; Bersico City: Werner Tomas, New York: Alfred von Krussenstiero, Gilia Basser, Ernat Hanbrock, Hima-Jürgen Stick, Wolfgang Will, Paris; Helms Weis-senberger, Constitute Knitzer, Josechun Leibel; Tokio: Dr. Fred de La Trobe, Edwin Karniol; Washington: Dietrich Schulz; Zir-rich Plerre forthochild.

nakan di kalendari di kalendari di kalendari di kalendari di kalendari di persebenari di kalendari di kalendar Kalendari di kalend Kalendari di kale

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Bei Nichtbelleferung ohne Verschulden der Verlages oder infolge von Storungen des Arbeitafriedens Lesteben zeine Ansprache gegen den Verlag. Absansementsebbestei-lungen konnen mar zum Monationete ausgeedaktion; 5300 Bonn 1, Godesherger Aller 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 65 719 1009 Berän 51, Kochstraße 50, Redaktion Tel. (3 301 2 59 10, Telez 164 511, Angelgen: Tel. (6 30) 25 91 29 31/32, Telez 1 84 511

Amiliches Publikationsorgan der Berliner Börse, der Brumer Wertpapiertorse, der Rheinisch-West fallschaft Börse zu Dissol-dorf, der Frankturier Wertpapierbörse, der Hansonlischen Wertpapierbörse, Hamburg, der Niederstehtschen Borse zu Hansower, der Bayerischen Borse, München, und der Baden-Wirtlestbergischen Wertpapierbör-se zu Stattgart. 4300 Essen 18, Im Toelbruch 808, Tet (6 20 54) 18 11. Amerigen: Tet (6 20 54) 18 15 24, Telea 8 539 104 Fernkopierer 10 20 541 8 27 28 und 8 27 29 3000 Hannover I, Lunge Laube 2, Tel. 105 111 1 79 11. Telex # 22 919

Pür unverlangt emgessadtes Material keine Gewihr. Die WELT erscheint mindestens viermal plarfich mit der Verlagseitige WELT-REPORT.

8000 Frankfurt (Madn., Westendstraße 8, Tel. 846 111 71 73 11, Telez 4 12 445 Anzetgen, Tel 100 111 77 99 11-13 Telez 4 186 525 ring: Axel Springer Verlag AG. 10 Hamburg 38, Kaiser-Wilhelm-Straße 1 Nachrichteotechnik: Reliabard Precheft Herstellung Werner Kottak

7000 Statigari, Rotebahipiatz 30s, Tel. 107 111 22 l3 28, Telex 7 23 968 Anzelgen: Tel. 107 111 7 54 50 71 Anzeigen: Hans Bieht 6000 MBm.hen 40, Schollingstraße 35–43, Tel. (6.89) 2 38 13, 11, Telex 5 25 813 Anzeigen: Tel. 10 801 6 50 80 38 / 39 Telex 5 23 836

2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. 15 40: 34 71, Telex Redaktion and Ver-cricb 2170 910, Anzeigen: Tel. (0 40) 3 47 43 80, Telex 2 12 801 777

4000 Dissektori, Gral-Adolf-Platz II, Tel. (02 II) 37 00 45:44, Angelgen Tel. (02 III 37 50 91, Telev 8 567 756

Anzeigen. Tel 465 1116 49 90 09 Teles 9 230 106

Vertraib Gerd Dieter Leibeb Verlagsletter for Ernst-Dieurich Adler Druck in 4300 Essen 18, Im Teelbroch 100;

#### Suchen zur Vermarktung eines hochint. Anlage-Objektes Vermögens-Verwaltungs- u. Beratungsgesellschaft.

die die Aufgabe überminmt, das Verkaufskonzept mitzugestalten, anschließend anzubieten und bei Interessenten abzuschließen. Zuschr. u. D 7252 an WELT-Ver-lag Posit, 10 08 64, 4300 Essen.

Existenz 1, Handwerkshetrieb ohne Existent 1. Handwerkshetrieb chase
Meisterbrief, sof. einentzbereit
Mineralfusengebläsegerät (cs. 1 1, festmonniert auf Plan- u. Spriegelnünger,
transportabelt L. alle Bereiche von Bolierungen, wie: Fertigbautede, Kuhlhausbau, Wohnhaus-Isotierungen, abgehängte Decken, Feuerschutz usw.,
m. kompl. Zubcher, neuw. (Neupr. DM
80 000,-), umstandeh. 20f. zu verk. VB
60 000,- DM
Tel. 86 21 / 4 58 52

Spezialist

f. schwierige Kurieraufträge v. andere Problemaufgaben im In-u. Ansland, nur anspruchsv. Einsätze erwünscht, die entspr. professionelles Vorgeben erfordern. Zuschriften unter K 5641 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit Ihr Büro in Zürich zu führen

Alle anfallender. Büroarbeiten erledigen wir für Sie speditiv und ko-stengünstig. Ev. auch Euroräume. Sprachen: D. F. E. Sp., Tel., Telex. Antragen an TREUHAND, Seesir, 133, CH-8820 Wadenswil

## Interessiert Sie auch der Markt in USA?

Wir bieten Ihnen auf dem Werbesektor eine neue Idee. Sie erhalten von uns die Generallizenz für USA und das Know-how der Vermark-

Preis für Lizenzübernahme DM 500 000,-.

Tel. 0 61 72 - 4 10 08

Suche Vertreter panienimmobilien i. d. ganzen Bu: desrepublik, T. 6 72 21 / 6 45 43

**Organisationstalent** dynam, creativ, cursatzir, sucht Part nersch. 1. Ber. Werb. o. Organicat.- 1 Norketingberatung. Angeb urb. u. M 7819 an WELT-Verl. Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Zur optimalen Nutzung einer erworbenen VERLAGSLIZENZ sucht mittlere Werbeagentur mit Druckerei Geldgeber auf Basis einer

stillen Beteiligung ab DM 20 000,-

mit nachweislich hoher Rendite. Näheres unter W 7905 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# Hitachi jetzt: Nicht nur bei sportlichen Höhepunkten vorn.

Wenn Sie sich jetzt für den Hitachi Stereo-Forbfernseher CPT-2684 oder den Hitochi Video-Recorder VT-33 E entscheiden, werden Sie viele beneiden. Denn die zukunftsweisenden Hitochi Technologien hoben sich seit Johren weltweit bewährt.

Und dos zeigt sich nicht nur bei der revolutianären **SENSOR** Technalogie der Hitachi MOS-Video-Farbkomero VK-C 2000 E, die ohne Aufnahmerähre arbeitet – doch darüber demnächst mehr.

Beim VT-33 E handelt es sich um einen statianären VHS-Frontlader mit funktianellem Design, der neue Maßstöbe setzt, was Abmessungen und Bedienungskomfort betrifft. Da gehen Ihnen weder sportliche Höchstleistungen noch knisternde Actionszenen verloren. Selbstverständlich auf original Hitachi VHS-Video-Cassetten. Und der Hitachi Stereo-Farbfernseher

CPT-2684 begeistert nicht nur durch die excellente Bildqualität seiner 67-cm-Farbbildröhre, sandern auch durch den supervolumigen Breitbandsaund von 2 x 20 Watt sowie einer Fülle van Pragrammierungs- und Anschlußmöglichkeiten. Da sind Sie für die Medien der Zukunft bestens gerüstet.

**VK-C 2000 E** 

P.S. Obrigens, sowahl der Stereo-Farbfernseher CPT-2684 als auch der Video-Recorder VT-33 E werden in Deutschland hergestellt –



Hitachi Sales Europa GmbH, Rungedamm 2, 2050 Hamburg 80 Hitachi Sales Warenhandels-Gesellschaft m.b.H., Kreuzgasse 27, 1180 Wien Warld Electric B.V., Industrieweg 17–19, 3762 EG Soest/Holland

Auso, Riicko, Riicko

12.7.

Inlandszertifikate

AAR-LINW. F. I Adfinnts Adfiners Adfiners Adfiners Aegis Wochst.-Fd AGI Fonds AKomsis AKomsis AKomsis AKomsis Ardeko Ardeko Asser. Pazifik BW-Ranka-Linw. BW-Wortherg-Uni-Colonia Restenior Concessina SH-Fonds VI Dekarent Dekarent Dekarent Dekarent Dekarent

127.

Aktien-Umsätze

15.4 2.25 1,16

(2261) (962) (1184) (2231) (10) (605) (115) (2745) (55) (257)

(5678) (2972) (5446) (620) (6490) (252) (2568) (860) (4220) (218)

## Aktienmarkt: Nervosität nimmt zu

Viele Spezial- und Regionalwerte unter Druck

Unter Kursverhisten hatten be- Rückgängen am Vortag eine gewi- minus 0,50 DM etwas niedriger sonders solche Papiere zu leiden, die während der im Februar dieses Jahres beendeten Aktienhausse vorzugsweise von Ausländern gekauft worden waren. Ohne Rück-Bilfinger sanken um 6 DM auf 189 Bilfinger sanken um 6 DM auf 189 Bilfing kauft worden waren. Ohne Rücksicht auf die schon eingetretenen
Kursverluste wurden Daimler abgestoßen, wobei der feste Dollar
die Verluste für Dollar-Ausländer
weniger schmerzlich macht. Als
bedenklich wird angesehen, daß
nunmehr auch die bisher noch relativ stabilen Papier des Regionalund Spezialmarktes ins Rutschen
geraten. Einen zweistelligen
Rückgang mußten erneut Degussa-Aktien hinnehmen. Gegen sie

sa-Aktien hinnehmen. Gegen sie sprechen zur Zeit neben dem zu-sammengebrochenen Goldpreis auch die Vorgänge in der Goldmi-ne auf Papua Neu Guinea, an der die Degussa beteiligt ist. Am Ban-kenmarkt trat nach den scharfen

906 278 910G 300G 107,5 576 299,1 110 69,1 2457 07,7 116 410G 203b8 205 1400bG 300 5,75G 113,1 182b8 5 1770 1140

744 307G 225G 227G 181 245b8 821b8 130G 161 428bG 950G 185 155,7 246bS 301 345 345 341bG 241bG 2

DW.— Die vorbörslich von den Devisenmärkten ausgehende Unruhe blieb am Aktienmarkt tendenzbestimmend. Für Nervosität sorgte zunächst auch die letzte Sitzung des Zentralbankrates. Die Tatsache, daß keine Beschlüsse gefaßt worden sind, blieb auf die Börsenstimmend zu Positionslösungen veranlaßt.

DM und Dt. Atlanten verminder-ten sich um 10 DM auf 350 DM. Keramag gaben um 5 DM auf 107 DM nach. Frankfurt: Zu behaupteten oder

gar befestigten Notierungen kam es bei AEG, BMW, Deutsche Bank, Hoechst AG und Karstadt. Dem-Hoechst AG und Karstadt. Demgegenüber verloren Kaufhof mit
minus 5,50 DM stärker an Boden.
Degussa verloren weitere 8 DM.
Heidelzement 12 DM sowie Chemieverwaltung, Conti Gas und
AGIV jeweils rund 7 DM.
Hamburg: HEW setzten schwächer mit 86,50 DM ein, lagen dann
wieder bei 87,50 DM minus 0,50
DM. NWK-Vz. wurden mit 185 DM

M Br. Obsert. 4,3
Br. Obsert. 4,3
Br. Osts. 5-41
H Ellevert 0
Engelhandt 7
D Enite 4,67
M Srive 10
H Srive 10
H Srive 10
H Srive 10
H Brates Kalmb. 9
H Brates Kalmb. 9
H Brates Kalmb. 9
H Srive 10
H S

\$5006.0
2556.0
2556.0
2556.0
2557.0
2557.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2556.0
2

H Br. H. Hypo 10
HmBrich, Jule "0
H Brehento, C. "28
H Br. Stroib. "0
H Br. Vulleon 0
H Br. Br. Hypo
10
Br. Br. Br. Hypo
10
Control
11
Control
11
Control
11
Control
11
Control
12
Control
12
Control
13
Control
14
Control
15
Control
16
Control
17
Control
18
Control
19
C

umgesetzt. Je 5 DM schwächer gingen Beiersdorf zu 333 DM sowie Holsten Brauerel zu 257 DM aus dem Markt.

dem Markt.

Mönchen: Agrob St. fielen um 7
DM auf 203 DM, Dywidag verminderten sich um 4 DM auf 176 DM,
Plachglas gaben um 8 DM auf 230
DM nach und Leonische Draht
sanken um 4,50 DM auf 301 DM,
Kolber mass bonntag sich um 4,50 sanken um 4,50 DM auf 301 DM.
Kolber moor konntne sich um 0,50
DM erholen und Triumph Adler
befestigten sich um 5 auf 393 DM.
Berlin: Kempinski lagen um 5,50
DM höher, Detewe büßten 6,80
DM, Schering 6 DM und Orenstein
4 DM ein. Berliner Bank und Berthold mußten um je 2 DM zurückgenommen werden.

genommen werden. Nachbörse: schwach WELT-Aktienindex: 137,9 (159,8) WELT-Umoutzindex: 2320 (2660)

D RG 7 8 RWA 0 M learneach "9.5 1 Josephson "8 2 June Bremen 3

Klippensb. \*0 Klippensb. \*0 Klick 10 Kuplerberg \*16+2

| AEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sät    | it             |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--|--|
| AEG 90,5-1-90 90C 19897 89-90,1-90bC 1994 1443-7-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Munc   |                |  |  |
| 143-7-6-5-7   148   77727   1471-7-5-6-6-5   148   5677   147-5-6-5-6-5   148   5672   147-5-6-5-6-5   148   5672   147-5-6-5-6-5   148   5672   147-5-6-5-6-5   148   5672   147-5-6-5-6-5   148   5672   147-5-6-5-6-5   148   5672   147-5-6-5-6   148   147-5-6-5-6   148   147-5-6-5-6   148   147-5-6-5-6   148   147-5-6-5   148   147-5-6-5-6   148   147-5-6-5-6   148   147-5-6-5-6   148   147-5-6-5-6   148   147-5-6-5-6   148   147-5-6-5-6   148   147-5-6-5-6   148   147-5-6-5-6   148   147-5-6-5-6   148   147-5-7-6   147-5-6-5-6   148   147-5-7-6   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-7-8   147-5-7-8   147-5-7-8   147-5-7-8   147-5-7-8   147-5-7-8   147-5-7-8   147-   | - 1    | 1 1            |  |  |
| RASF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 90             |  |  |
| Server: Hypo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 1    | 14             |  |  |
| Expert   Market   M   | ~ 11   | 15             |  |  |
| Solid   Soli   | . 12   | 26             |  |  |
| March                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. 12  | 129            |  |  |
| 146-7-75-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 13   | 34             |  |  |
| Commistry   111-10_1-00_5G   173   134-01_5G   173   134-01_5G   173   173-01_5G   173-0   |        | 115            |  |  |
| Definition of the property of  |        | 117            |  |  |
| Dr. Bonsh   120,2-1-20G   1215G   19735   320,5-1-21   127,5   53040   978,2-178,5-20   146,5-7-46   1486   147,7   146,5-7-46,21   1486   177,7-20-20G   733G   73 | - 19   | 57             |  |  |
| Designer Bit   144-5-7-46   1266   121-15   144-5-4-4-5   147-5-6-5-4   146-5-7-45   146-5-7-45   121-5-6-7-45   121-5-7-45   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5   121-5-7-4-5      | 13     | 32             |  |  |
| DUB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ag ii  | 14             |  |  |
| 134,5-1G   131,5G     | 1      | 27             |  |  |
| Marponer   128.5-6-4G   126.5   126.5   127.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.5   128.   |        | 113            |  |  |
| 156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156-6-7-45   156   |        | 28             |  |  |
| Part      |        | 15             |  |  |
| Marinemon   442-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 96             |  |  |
| Normen No |        | 43             |  |  |
| Corp   Setz   199-92-10-11   1110   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120   1120     |        | 16             |  |  |
| Corstand:   234,1-4,16   235   243,5-67-6   225   232,4-34   235,5-67-6   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   235,4-16   2   |        | 177            |  |  |
| Courtner Cou |        | 23             |  |  |
| Color   Colo   | - 15   | 70             |  |  |
| Section   W.     Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Section   W.   Sectio   | [ ;    | 22             |  |  |
| Under   Unde   | 18     | 53             |  |  |
| Luftherse St. 134.5-9G 1405 76 137.5-8.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 1 | 13     | 58<br>35       |  |  |
| Lutthorse VA 137.4-8-05 197.56 766 197.56-5 189.566 2864 197 139 405 140.2-40.2 MAN Mannesmann 135.2-5.36 133.1 1994 132.5-5.5 189.566 2864 197 139 405 140.2-40.2 MAN MAN Marcedes-H. 460-1-406 445 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 11   | 14             |  |  |
| Mannesmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 14             |  |  |
| MAN Mercedes-H. 13G-3G 1546 77 136-5 135G 327 - 2 30 1368-8-368 Mercedes-H. 460-1-42G 445 304 446-1-1.5 445 4319 442-5-2.5-2.5.5 465 912 442-9.8 Merceliges 2006-218G 220G 22 213 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 13             |  |  |
| Mercedes-H. 460-3-42G 445 504 444-1-3.5 445 4319 442.5-2.5-2.3.5 465 912 442.59.5 Mercelges. 220G-218G 220G 28 213 779 250 = 215G-15G Perusagg 747.1-39G 25G 5337 243-1-37-35 756 18646 241-3-0.5-40ext 759 243-3-39 243-3-39 243-3-39 243-3-39 243-3-39 243-3-39 243-3-39 243-3-39 243-3-39 243-3-39 243-3-39 243-3-39 243-3-3-39 243-3-3-39 243-3-3-39 243-3-3-39 243-3-3-39 243-3-3-39 243-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~  i   | 14             |  |  |
| Mentaliges. 220G-218G 229G 28 213 779 250 = - 215G-18G Porscript 220G-218G 945 945.35 7843-435 945 940.35 7843-59 250G 25137 243-1-37-38 256 10846 241-3-0,5-48exD 257 2050 241-37-39 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 47             |  |  |
| Porticing 747-1-39G 755G 5537 243-1-37-58 756 10646 241-3-0,5-40ext0 757 - 2050 241-37-59 789-585 154-3-5-56 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1-3-5-6 154-1 | 12     | 212            |  |  |
| PRINTINGS 747-1-39G 259G 5537 243-1-39-58 756 19846 241-5-0,5-48exD 257 2059 241-39-59<br>PRINTINGS 12 154-43-2-5G 137.5 9733 155,5-5-5-5-5-5 157.2 8846 157-4-5-5 158 2000 1585-6-5-6-6<br>RVE VA 154-5-5G 154,1 2558 155,5 156,6G 2565 155-4 157 970 158-4-5-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Įõ     | 94             |  |  |
| RWE SL 154-43-5G 157.5 9733 155-5-6-8-55 157.2 9066 157-4-5-6-5 158 2000 1586-5-5-6-6<br>RWE VA 154-5-5G 154.1 2558 155.5 156.6G 2065 156 157 590 156-4-5-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12     | 25             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 i    | 13             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | li     | 15<br>32<br>37 |  |  |
| Schedung 3723-1-17-20 525G 1077 322-20-16-70 123G 9767 525-7-19 326 464 519-17-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3      | 37             |  |  |
| Sement 571-413-3G 3753 23373 574-5-3-2-5 376-5 376-5 376-5 376-5 4917 373-5-4-77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3      | 37/            |  |  |
| Process 71 5.1 5.7 71G 14821 75-15 71 20791 71-2-15-2 71G 14419 72-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17     | 171            |  |  |
| rebo 163.23.21 163.2 16561 162.2.25-2.266 163.2 5632 162.2.5-1.2.2 165.5 4814 162.50G-63-42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .5   1 | 16             |  |  |

117.75 317.86 117.75 118.55.75 118.55.75 118.55.75 118.55.75 118.55.75 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 118.55 1 111.07 77.77 11.47 77.77 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 111.05 117.75 17.76 11.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.17.05 11.0 10 (49.6) 0 (49.6) 15 (5) 15 (5) 16 (5) 17 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 (5) 18 ( 660 1016 30 950 150 652 380 921 1644 360 12. 9. 30 285 4 86 37 221 1100 910 17,260 5666 25 76,5 dgl. I dgl. R DWS Bayern Spetial DWS Exergistonic DWS Robatoff Fds. DWS Technologie Fr Fondis Fondis Fondis Fondis Fondis Fr Fam. Dynamik FT Frankt, Eff. F et Inderspezial 114bG 175 40.3 130.5 227B 113 1748 40,4 130,5 725 070 113-13-15 5198 172,5-3,6-75 70648 39,56G-39,50 1044 1316G-316G 550 7258-21-216 J11. 7. 257 452 144 2557 254 45 2561 421G Minimentant 4
Marris, Ven. 8
Maris 4 K. \*10-2
MAN St. 0
digt Vz. 0
MAN-Issiand 22,2
MANIL Welling. 4
Manuser 0
Mercades 10,5-1
Maris 0
Mercades 20,7
Maris 10,7
Maris 10,7 14555 (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) 154,1 476 310G 137,5 138,5 340 242,3 41 444,5 779 179,9 3707G 70,2 p1. 7. 132.5 176.3 176.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 178.3 186,17 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
187,18 (1886)
18 112,5 113,5 114,5 128,3 268 128,3 268 128,3 267 122,5 227 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 123,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 12 77700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377700 377 Rised, d. H. "14 Rised, d. H. "14 Rised, Sth. A. "10 Roserthel S.S. "10 Roserthel S.S. Rubsevid, S.S. Rubsevid, S.S. Rubsevid, S.S. Rubsevid, S.S. Rockemonder 7,5 Scheider, "5,1 Schein, 4 Schiolique, H. "14 Schiele, B. Robe, D. Scher, Zeller, "0 Sect. Word, "16 Remand & Sradico "15 Strater "12 Schemen, Nept. "16 Schemen, Nept. "16 Schemen, Nept. "16 Schemen, "16 Remand, S.S. Robe, "16 Remand, "16 R 4 A. Alpenen. 14%
Aligueso \*18\*1
Alte Leipziger
0 \*\*7\*
dol. 50% NA\*5
8 L.T. Computer
8 et. AG Ind. \*4
Bert. Leben ?
1 Bernord \*\*28\*7
8 bet. Liben ?
2 bet. Liben ?
2 bet. Liben ?
2 bet. Liben 8 Dislambacker 8,5
D DoL-Scoott \*10
D Dorst. Masch. \*5
H Drögers. Vt. 7
H digt. Gen.
H Drögers. Vt. 7
H digt. Gen.
H Brib. Br. 10+1,5
D Been. u. Hitts. \*12
Bectronic 2000 20
B Bart. West. 0
H Hoste. B. \*1.6
H Hitt. Get. 6
H Gol. Vt. 6
H Hitt. Get. 6
H Gol. Vt. 6
H Hitt. Report 1
H Hitt. Get. 6
H Gol. Vt. 6
H Hitt. Report 1
H Marta & Hechnik
Habitane 2
H Hitt. Hypo 3
H Nerde. Hypo 3
H Nerde. Hypo 3
H Nerde. Hypo 3
H Nerde. Hypo 3
H Chemilian 10
B Rickstorth 17
H Echtcheu Uw. 0
B School. 81
B Schwebourt 1
F Bellevet H Solution 1
F Bellevet 1
B Schwebourt 1
H Solumboter 12
B Schree Z. \*\*60,91
B Schweboter 1
H Y Scherhole \*\*1
H Scharhole 1
H Solumboter 12
B Schree Z. \*\*60,91
B Schweboter 1
B D Vew B

Vac. Rk: "0

F VGT 2

H V. Kommg. 0

M V. Kunsten. 2,5

D V. Rumpus "0

D V. Seidenw, St. 0

H Verwins. Wastin. 10

H Verwins. Wastin. 10

O Vict. Lebon "16

O Vict. Lebon "16

O Vict. Lebon "16

O Wist. Lebon "16

H Verwins. Wastin. 10

O Vict. Lebon "16

O Wist. Swap 8

D VW 0

M Worth Swap 8

D VW 0

M Worth Swap 8

D VW 0

M Worth Swap 8

D W 0

W Worth Swap 8

O W wasting 6

H Wilking "0

S Wolld, Was 0

Will. Fewer 9

S Will. Fewer 10

S Will. Fewer 10 580FG 751exC 448G 440B 175bG 220G 468G 4608 175bG 220G 145,2 223 2706G 520G 615G 175G 3150b 521G 330G 450T 173G 47G 210G 143 345G 1758 1410 144 1348 48T 2508 154 2705.2 2105.2 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 74bG 345G 25.5bG 32.5bG 779bG 32.5bG 779bG 444 143 145 325GT 1951 325GT 1951 346G 176 4414 341bG 179bG 346 Hearly, Obera, Koenig & B. E-dgi, NA 5-2,5 Körl Bachi O Longbein-Pl. 0 M. Roly "10,47 Min. Obers. 8 chext. Hefa "11 n-Cen. Bierbr. "0 1458 194 1007 9,85 75G 505G 4400 248G 125 2188 340G 5156G 144 606 5990G 9201 2507 4501 4561 1361 13650 235 75 30456 353 5006 14200 Br AO Weser \*0 Hn Asbooks 5-1 F Assept Gen. \*7,87 F Assept Gen. \*0,16 H Assente 19 F Bod.Sobsech. \*0 Br Sky. Bramen \*7 O Bw. Groncu \*\*0 H Bod.\*V. Higo. \*256 H Behrms 1.F. 0 B Bergmon 7 S Br. Cluss \*9 Hnits. Feldocki \*\*177 92G 2148 120 97G 8,37G 485G 480G 710G 416T 380 95 299G 440b0 4870G 75 118,4 970 0,400 435G 410G 210G 410T 5803 97 259G 401 4470G

| D BochGels. Str. 0   2707   2707   D Bdekt. Whit. **0   2009   2008   D Hoech<br>D Bont. Zent. 5   2008   2008   F Eichboun-Br. 3   1717   175enD D Hosech<br>F Brou AG 9   182G   1808   D Bub. Verf. 10   257G   252G   M Hostor. | ech 0 94.9 94.5 H Mathot 9 - 140G D EWE St. 0 154.3 157.5 M Ver. Act. Bis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Varint-Rivalt 7.5   1879   1900   Br Bren. Loger 4   Bab   1860   D. Wr. Kuzher 7   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assiduction DM-Anteinen    12.7                                                                                                                                                                                                     | Life   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100 | Dept.   Tat.   Dept.   Tat.   Dept.   Tat.   Dept.   Tat.   Dept.   Tat.   Dept.   D |

| 4,75 dgL 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90bG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90bG                                                                                                                                                                                                                          | & Crediop 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99,8G                                                                                   | 99,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dgL 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95,75 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | et  6,                                                                                       | 75 Homensley Ir. 75 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,25                                                                                                                                                                                                                         | 7,25 17                                                                                                                                                | 75 dg (71                                                                        | OOT 110                                                                     | 10,51 14,75                                                                                          | dgL 75 199,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SG 199,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 Petr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TSE Mess. 78 96,1T                                                                                                                                                                                                            | 194,1G                                  | 7,75 dg                                                      | gi. 71   102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 257   101,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i la dgL i                                                                                                                                      | 7   101,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ot   102,25T                                                                     | 1                                                                                      | wan itt ootimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rigardina.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | slan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | d                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12. 7.                                                                                  | 11. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11. 7.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12, 7.                                                                                                                                                                                                                       | 11.7.                                                                                                                                                  |                                                                                  | 12.7.                                                                       | 11, 7.                                                                                               | Amste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | erdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tol                                                                                                                                                                                                                           | do                                      |                                                              | Zü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | drid                                                                             |                                                                                        | Par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ris                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | y York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | u                                                                                                                                                                                                                             | General Bectric<br>General Foods<br>General Motors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49,575<br>54,25                                                                         | 55,425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Singer<br>Speny Corp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28<br>35,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28,875<br>34,170                                                                             | Hiram Walter Res.<br>Hudson Bay Mng.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27                                                                                                                                                                                                                           | 27<br>9,675                                                                                                                                            | Free St. Geduld 8<br>General Bectric                                             | 91,00<br>160                                                                | 31,25<br>160                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11, 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 11. 7.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.7.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | 11.7.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.7.                                                                                                                                                            | 11. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Astric Life Alcon Akunolikum Alised Chemicos Alcon Alma Corp. Am. Cyanomid Amaz. Am. Express Am. Motors Am. Tet, & Telegr. Acarco Attentic Richifeld Avon Products Bolly Bl. of Americo Bethiehem Steek Block & Decker Boeling Brantwick Burroughs Cotexpillar Cot | 12.7.22,025 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 | 11. 7. 7.50 24.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 | Hallburten Hewlett Packard Hewlett Packard Homestaka Hanneywell IBM Int. Harvester Int. Reper Int. Tel. & Tel. Int. Nesth. Inc. Jim Welter J. P. Morgen Litton Inclustries Lockteed Corp. Lower's Corp. Mediano Land Mc Dermost Mc Dermost Doug. Merct & Co. Merril Lynch Meso Petroleum McMM (Film) | 25<br>54,75<br>84,125<br>24,75<br>16,25                                                 | 69,425<br>37,25<br>34,127<br>34,127<br>47,30<br>47,127<br>47,30<br>47,127<br>47,50<br>47,50<br>47,50<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>48,57<br>4 | Spairty Care. Spairty Clark. Stond. Olf I Calif. Superior Olf I calif. Teleotyme Teleo | TEST STATE OF THE | Mass                                                                                         | Hudson Boy Mng.3/ Hudsy Oll Imperial Oil -A- Intend Not. Gess Inco Inter City Ges Ltd. Interprov. Pipeline Rer Addisor Lec Minerals Massey Perguson Moore Corp. Noranda Mines Norcen Energy Res. Northgate BpL. Northern Telecom. Norve -A- Northgate BpL. Northern Telecom. Norve -A- Selecom. Norve -A- Telecom. Norve -A- | 34,75<br>14,75<br>12,575<br>77,125<br>16<br>20,25<br>16,75<br>18,125<br>16<br>47,125<br>45,125<br>1,21<br>12,125<br>14,25<br>14,25<br>14,25<br>14,25<br>14,25<br>14,25<br>14,25<br>14,25<br>14,25<br>14,25<br>14,25<br>14,25 | 9,425<br>10,75<br>14,75<br>14,75<br>14,75<br>17,75<br>17,75<br>17,75<br>16,125<br>14,75<br>1,45<br>1,45<br>1,45<br>1,45<br>1,45<br>1,45<br>1,45<br>1,4 |                                                                                  | 15/0<br>5-6<br>15/2<br>15/2<br>15/2<br>15/2<br>15/2<br>15/2<br>15/2<br>15/2 | 157<br>411<br>644<br>145<br>145<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>15 | ACF Holding Asgor Also Also Also Also Bit. Nedert. Anney Amro Sant. Berteris Fowert Blentoori Lucus Bots Bredero Bohnnorn Credit Lyconosis Bit. In Dessecur. Foldier Gist Broccodes Octow, d. Gdintern Hoppeneyer Holdiende Berbr. Bit. M. Hoogoven Noticende Nedero Ned. Lidyled. Rohn- Rohnoed Philips Rin-Scheide Robseco Royal Durch Unifereer | 255<br>143<br>54,2<br>90<br>97,7<br>170<br>170<br>146<br>46,4<br>52,7<br>126<br>127,4<br>127,7<br>146<br>127,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147,7<br>147 | 101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>101,55<br>10 | Bridgestone Tire Conon Deliah Kegyo Delwe Sec. Delwe House Bacl Full Bank Full Phare Hinschi Hende Istegel Iron Konsel Et. P. Kow Seep Ill'in Brewery Komotos Komotos Komotos Komotos Komotos Komotos Komotos Komotos Komotos | 436<br>378<br>226<br>485                | 1970 455 455 455 455 455 455 455 455 455 45                  | Abusisme dogl. NA Bork Leu Brown Bever! Cibo Gelgy Ink. Cibo Gelgy Part. Glebt. Wart Hubber Inh. Globus Part. H. La Robes Part. H. La Robes Part. Jacobs Suchard In Intolo-Bulese Jested Londis Gyr Mövenpick Ink. Oerition-Bührie Sondor Ah. Sondor Part. Sodier Sondor Ah. Sondor Part. Sodier Sohw. Eroliversis Sohw. Robes, Boriversis Sohw. Robes, Boriversis Sohw. Robes, Boriversis Sohw. Strokes. Sohw. Borispes. Sohw. Borispes. Sohw. Borispes. Sohw. Strokes. | 765 - 765 - 765 - 765 - 765 - 765 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - | 776<br>356<br>3425<br>1349<br>1259<br>1749<br>2559<br>1810<br>512<br>5945<br>790<br>1340<br>1340<br>1340<br>1340<br>1340<br>1340<br>1340<br>134 | Banco de Ilibos Banco Control Banco Eso, Cred. Banco Hap, Am. Banco Hap, Am. Banco Popular Banco de Vizcoya Cros Banco de Vizcoya Cr | 135,25<br>397<br>48<br>- 44,5<br>- 57,75<br>82,75<br>27,75<br>42<br>50<br>122,67 | 342<br>342<br>343<br>351<br>351<br>351<br>351<br>351<br>351<br>351<br>351<br>351<br>35 | Air Leuide Absthom Adions. Beghin-Soy BSN-Gerv-Denorie Comelicur Club Médiberronde Fronc Patrol B BSI-Aspitedine Gel. Laisyete Hochette Imetal Lafarge Locafronce Alexiolines Buil Michelin Michelin Michelin Adolf-Hennessy Moulines L'Ordel Peacroya Permod-Ricard Peacroya Permod-Ricard Peacroya Permod-Ricard Reclouse o Roubolis Schneider | 1841<br>82<br>334,5<br>261<br>740<br>1810<br>1810<br>1810<br>1810<br>1810<br>1832<br>770<br>1882<br>179.5<br>179.5<br>179.5<br>188.8<br>288<br>1998<br>1098<br>1 | 522<br>194 274,9<br>2244,9<br>1425<br>906<br>2238<br>1551<br>1551<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165,1<br>165 |
| Colgate<br>Comm. Edison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,50<br>25,25<br>25                                                                                                                                                                                                          | Montanto<br>National Gypeum<br>Nat, Semiconductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75.425<br>25.875<br>45.25<br>27.75<br>11.50                                             | 45,575<br>25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | onto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112.7.                                                                                                                                                                                                                       | <b>[ 11.7.</b>                                                                                                                                         | Ret Va                                                                           | 3940<br>3740                                                                | 3930                                                                                                 | Ver. Mosch,<br>Volker Stevin<br>Westland Utr. Hyp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 126.B L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sharp<br>Sony<br>Sumitomo Bonk                                                                                                                                                                                                | 1080<br>3450                            | 1060<br>3490                                                 | Winterthur Ink.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 785<br>5135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 790<br>3150                                                                                                                                     | Hongkong Lond<br>Hongk. + Sh. Bk.<br>Hongk, Teleph.<br>Hutch, Whompoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.13<br>5,43                                                                     | 10,20<br>2,00<br>0,50<br>42,50<br>47,50                                                | Syde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ney                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Constr. Scison Comm. Sciellite Continental Group Control Data CPC lat. Curtiss Wright                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54,75<br>28,875<br>37,125<br>35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54,875<br>27,50<br>37,125                                                                                                                                                                                                     | National Steel<br>NCR<br>November                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,87S<br>22,75                                                                         | 75.75<br>22.425<br>34<br>4.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abitibi Paper<br>Alcan Alu.<br>Bis, of Montreal<br>Bis, of Nova Scotla<br>Bell Can, Enterpr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24.50<br>35.125<br>22.875<br>10.425<br>51.425<br>4.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35,75<br>23,125<br>10,75<br>52                                                               | All, Lyons<br>Anglo Am. Corp. 3<br>Anglo Am. Gold 3<br>Roboock Int.<br>Barciays Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149<br>15,12<br>96,00<br>123                                                                                                                                                                                                 | 130<br>14,62<br>95<br>120                                                                                                                              | Finsider A<br>Generali<br>Gruppo Lepetit<br>IFI VZ<br>Italcomenti                | 3370<br>35710<br>35390<br>4277<br>47010                                     | 33200<br>28700<br>4255<br>47100                                                                      | Index: ARP/C85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 123,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sumitomo Sonk<br>Sumitomo Marine<br>Takedo Chem.<br>Telijin<br>Todio Marine<br>Tokyo B, Power                                                                                                                                 | 900<br>978<br>785<br>370<br>565         | 900<br>385<br>788<br>375<br>560                              | Winterthyr Part.<br>ZDr. Vers. Inh.<br>Ind.: Schw. Kred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5135<br>2870<br>16800<br>294,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3150<br>2870<br>14800<br>294,9                                                                                                                  | Hurch, Whampoo<br>Jord, Matheson<br>Swire Pac. + A +<br>Wheelack + A +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,20<br>2,13<br>5,43<br>40,25<br>88,65<br>5,45<br>15,20<br>2,75                 | 4,75<br>5,80<br>13,30<br>2,67                                                          | ACI<br>Ampol. Explor.<br>Westpocific Sanking<br>Bridge Oil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,75 1<br>2,70 2<br>3,44 3<br>2,20 2                                                                                                                             | 1,80<br>2,70<br>3,63<br>2,20<br>9,44<br>3,65<br>4,52<br>3,10<br>0,42<br>2,73<br>1,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Detro Airlines<br>Digital Equipm.<br>Day Chemical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,125<br>30<br>82,25<br>77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,25<br>30<br>82,325                                                                                                                                                                                                         | Phibro<br>Philips Petroleum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.50<br>31,125<br>24,625<br>36,75<br>48,50<br>10,625<br>26,378                          | 24,625<br>35.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Streety Oil<br>Sow Volley Incl.<br>Grendo Mines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120 SO I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,45<br>21                                                                                   | Beechan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 290                                                                                                                                                                                                                          | 464<br>291                                                                                                                                             | Magneti Moreili<br>Mediobonco                                                    | 940<br>1173<br>18990<br>2060                                                | 760<br>1170<br>58600                                                                                 | Wi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tokyo B. Power<br>Toray                                                                                                                                                                                                       | 406                                     | 410                                                          | Bri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | Cha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | <del></del>                                                                            | Brok, HM, Prop.<br>Coles<br>CPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 934 9<br>347 3<br>450 4                                                                                                                                          | 145<br>145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Du Pont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27,375<br>44,625                                                                                                                                                                                                              | Philip Monte<br>Pittston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48,50<br>10,425                                                                         | 24,625<br>36,25<br>48,50<br>10,50<br>26,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brunswick M. & Sm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,425<br>15,375<br>23,875<br>40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,50<br>23,75<br>40,125                                                                     | B. A. T. Industries<br>Br. Leyland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 254<br>213<br>54                                                                                                                                                                                                             | 241<br>715<br>54                                                                                                                                       | Mondadori<br>Montedison                                                          | 2080<br>1115<br>4140                                                        | 2060<br>1120                                                                                         | Creditorstot-Blv.Vz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 1250<br>878,05                                               | Arbed<br>Box. Lombert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1350<br>7795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1442<br>2213<br>232                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | papur                                                                            |                                                                                        | CRA<br>CSR (Theics)<br>Metois Expl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.10 3<br>0.41 0                                                                                                                                                 | 110<br>342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Emitern Gos-Fuel<br>Eastman Kodak<br>Euron<br>Foberga<br>Arrestone<br>Fuer<br>Forster Wheeler<br>Fruelauf<br>GAF Corp.<br>General Dynamics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21,375<br>70,25<br>40,374<br>29,875<br>14,375<br>17<br>54,625<br>11<br>30,625<br>18<br>55,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82,375<br>27,375<br>44,625<br>70,375<br>40,375<br>30<br>16,375<br>17<br>36,50<br>10,75<br>18<br>30,625<br>18<br>53,576                                                                                                        | Prime Computer Proctor 8 Gamble RCA Revion Reynolds Ind. Rockwell Int. Rorer Group Schlusberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,378<br>14,25<br>53,25<br>38,50<br>38,50<br>56,75<br>70,75<br>30<br>42<br>31,75<br>57 | 26,25<br>14<br>53<br>30,25<br>33,425<br>54,75<br>20,25<br>30,50<br>42,50<br>31,425<br>57,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Coin. Pocific Ltd. Coin. Pocifi. Enterpr. Cominco Cosektz Res. Penleon Mines Dome Petroleum Domer Petroleum Fotocubridge Ltd. Great Lates Forest Guif Conoda Guifstream Res.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,75<br>15,125<br>5,20<br>14,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40,123<br>21<br>13,25<br>3,25<br>14,25<br>2,24<br>31,625<br>58,25<br>86,50<br>15,375<br>0,75 | British Petroteum<br>Bozznach Olf<br>Coctbury Schweppes<br>Charter Cons.<br>Cons. Gold. Fields<br>Coss. Murchison<br>Courtoxides<br>De Beers 3<br>Distillers<br>Driefonsain 3<br>Dunion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 451<br>1 <i>59</i><br>117<br>191<br>482<br>-<br>111<br>600<br>270<br>31,00                                                                                                                                                   | 455<br>169<br>119<br>192<br>477<br>650<br>112<br>5,97<br>281<br>30                                                                                     | O'Iversi Vz. doj. St. Prisili SpA Ringecente RAS S. A. I. SPP Srida Viscosa STET | 4140<br>3123<br>1640<br>424,75<br>47970<br>12500<br>1914<br>1536<br>2050    | 4150<br>5115<br>1620<br>420<br>47975<br>12000<br>1894<br>1540<br>1997                                | Landerbonk Vz.<br>Ostert, Brou AG<br>Perinoser<br>Reininghoss<br>Schwechster Br.<br>Semperit<br>Stayr-Doinler-P.<br>Université Hochitef                                                                                                                                                                                                            | 338<br>400<br>160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 205<br>307<br>337<br>140<br>73<br>140<br>212<br>53,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dystre Bank<br>Kopenh, Handelsbk,<br>Navo ledustri<br>Privotbanken<br>Ostaelat, Komp.                                                                                                                                         | 278<br>461<br>235<br>2300<br>206<br>196 | 229<br>461<br>234<br>2295<br>210<br>189<br>640<br>900<br>370 | Cocleriii Cugnie<br>Bes<br>Gevoert<br>Kreditbonk<br>Primina<br>Soc. Gén. d. Beig.<br>Sofina<br>Solvay<br>UCB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1350<br>7775<br>225<br>2415<br>3120<br>4840<br>4520<br>1600<br>4000<br>3430<br>4390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 232<br>2430<br>3105<br>6850<br>4650<br>4600<br>4600<br>4600<br>4400                                                                             | Cycle + Car, Cold Storage Dev, Ilk, of Sing, Roser + Neave IL Kepang Mot. Borliding Not. Iron OCBC Sime Darby Singopur Land Un, Overc. Bonk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,40<br>8,00<br>4,66<br>9,25<br>1,97<br>5,48                                     | \$.26<br>\$.00<br>7.90<br>4.96<br>2.49<br>8.20<br>4.82<br>9.48<br>1.98<br>8.54<br>4.42 | Puko Walisend<br>Poseidon<br>Yhomas Not. Tr.<br>Waltons Bond<br>Western Mining                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210 2                                                                                                                                                            | 2,75<br>1,75<br>2,10<br>0,77<br>4,10<br>3,10<br>1,72<br>0,58<br>3,00<br>1,18<br>467,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Optionshandel

l,

Frankfurt: 12, 7, 84: 550 Optionen = 28 700 (32 700) Aktien, davon 120 Verkaufsoptionen: = 6650 Aktien. Kanfoptionen: AEG 10-85/14,5, 10-95/7,4, 10-100/3.5, 1-100/4.4, BASF 10-150/6, 10-160/5,3, 1-160/ 7,8, 1-170/3, 4-160/9,9,4-170/4, Bayer 10-160/4,2, 10-170/2,4, 1-170/5,7, 1-180/3,4-160/14,4,4,170/8, BMW 170/2,4, 1-170/3,1, 1-180/3, 4-160/14,4, 4, 170/6, 154(W) 10-400/5,5, 1-360/29, 1-380/15, 1-40/8, 1-410/5, Commerzbank 10-180/5,4, 1-150/20, 1-160/5, 1-170/3,5, 4-150/14,4, Conti 10-110/7,4, 10-120/3,5, 1-110/11,4, 1-130/3,4-120/9,4-140/5,2, Daimler 10-550/10,7, 10-560/4.4. 1-570/16.5, Dt. Babcock St. 10-150/4. Deutsche Bank 10-350/4, 1-350/14, 1-360/8, 1-370/ 5.4. Dresdner Bank 10-160/3,5, 1-170/2,9, GHH St. 1-150/5, Hoechst 10-170/2,8, 10-180/1, 1-170/5,9, Hoesch 10-100/6, 10-110/2,9, 10-120/1,4, 1-110/4,9, 1-120/3,4, 4-130/4,5, KHD 1-240/7,4, Kloeckner 10-60/2, 1-60/4,4, 1-65/3,3, 1-70/1,9, 4-70/2,5, Mercedes 1-480/16, Mannesmann 1-150/4,2, 1-160/2, 4-150/6. 1-490/18, Mannesmann 1-130/4, 1-100/4, 1-130/6, RWE St. 1-160/5, Siemens 10-400/4, 1-400/15, 1-410/75, Thyssen 10-75/3.8, 10-80/1,5, 1-80/4, 1,85/2,3, 4-90/3, Veba 10-170/3,7, 1-170/6, 4,180/4,9, VW 10-190/5, 1-190/9,6, 1-200/6,4-1-210/3,5, 4-200/9,4, Al-

can 1-80/6,9, Chrysler 10-75/4, 1-80/3,5, IBM 1-309/ 20,6, Litton 10-200/12.4, Norsk Hydro 1-220/8, Philips 10-40/2,1, 4-40/5,5, Sperry 1-110/8,9, Verkanf-soptionen: AEG 10-90/2,5, BASF 1-150/4,6, BHF 10-240/8, BMW 10-390/30, Commercionk 10-150/5, 1-150/6, Conti 1-120/14, Deutsche Bank 1-310/4,2 1-320/8, 1-330/12, 1-340/20, Degussa 4-370/30, Dresdner Bank 10-150/4,2, 1-150/6, 4-150/6, Harpener 1-280/6, Karstadt 10-230/6, Lufthansa St. 10-140/5,1, 10-160/18, RWE St. 1-160/5,35, Kali + Salz 1-220/13. Siemens 10-370/5,4, 10-380/8,00, 1-370/8, 1-390/16,2, Veba 10-180/2, 1-160/4, VW 1-180/9,85-9,9, Chrysler 10-70/4, 10-80/9, 1-75/6, 4-75/9,5, 4-80/ 14, IBM 10-290/3, Litton 1-200/9,9, Royal Dutch

Euro-Geldmarktsätze

Niedrigst- und Hichstikurse im Handel unter Ban-leen am 12 7.; Redaktionsachhuli 14.30 Uhr:

US-5 DM str

1 Monate 11½-11½ 5½-5½ 4½-5½
6 Monate 12½-13 6½-6½ 4½-5½
6 Monate 12½-13 6½-6½ 4½-5½
12 Monate 12½-13 6½-7 5 5½

Mit zetelt von Deutsche Bank Conceptible Monate von: Deutsche Bank Conbourg, Luxembourg.

31,00 30 Index Goldmünzen

In Frankfurt wurden am 12. Juli folgende Goki-minzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahhungsmittel\*) Anksuf Verksuf 1520,00 1881,00 735.00 951,90 480,00 881,20 224,00 278,16 20 US-Dollar
10 US-Dollar (Indian)\*\*)
5 US-Dollar (Liberty)
1 f Sovereign alt
1 f Sovereign Elizabeth II.
20 belgische Franken
10 Rubel Techerwonez
2 südafrikanische Rand
Krüger Rand, neu
Maple Leaf 159,00 1881,00 735,00 951,00 480,00 681,20 224,00 278,16 217,00 270,18 172,00 223,44 236,00 285,40 218,00 1161,66 884,00 1161,66 1004,00 1184,46 Maple Leaf Platin Nobie Man Außer Kurs geseizte Münzen\*) 39 Goldmark 20 schweiz Franken "Vreneil" 25 franz. Franken "Napoléon" 100 östert. Kronen (Neuprägung) 20 östert. Kronen (Neuprägung) 241,00 179,00 179,00 905,00 181,00 302,10 228,00 228,00 1095,54 229,14 126,54 530,10 10 österr. Kronen (Neuprägung)
4 österr. Duksten (Neuprägung)
1 österr. Duksten (Neuprägung)
1 österr. Duksten (Neuprägung)
1 österr. Duksten (Neuprägung)
1 österr. Mehrwertsteuer
1 Verkauf inkl. 7 % Mehrwertsteuer 96,00 421,00 100,00

53,57 53,31 For. Bryagerier St. 910 Kol. Parc. Fabr. 370 Devisen und Sorten

kturf Devisen Wechn Pronkfurt. Sorten\*)
AnkfuGaid Brief Kurs\*) Ankauf Verkauf Frankfurt Devisen 12.7.84 
 Cald
 Brief
 Kumet

 2,8500
 2,8580
 2,8 100

 3,731
 3,755
 3,671

 3,084
 2,089
 2,000

 2,1340
 2,1420
 2,1000

 38,540
 28,760
 28,525

 118,220
 113,421
 118,22

 4,918
 4,934
 4,861

 32,505
 32,00
 27,700

 27,310
 27,400
 27,00

 34,635
 34,755
 34,135

 34,635
 34,755
 34,135

 34,190
 34,239
 39,855

 1,634
 1,539
 1,521

 1,720
 1,770
 1,720

 1,1740
 1,1710
 1,822

 2,1740
 1,1710
 1,822

 2,1740
 2,567
 2,5670
 New York?
London!)
Dubbn!)
Montreap)
Amsterd
Zürich
Rüssel
Puris
Kopenh
Osio
Stocikh\*\*)
Mallend?)
Wien
Madrid\*\*)
Ubsaboo\*\*)
Tokio
Helainid
Buen, Air.
Rio
Athen')
Frankf
Sydney')
Johannesbg\*)
Johannesbg\*) 2,80 2,86 2,90 87,75 111,25 4,77 31,75 26,25 34,00 33,25 14,15 1,13 46,25 2,89 3,81 3,19 2,19 69,76 120,00 4,97 33,50 28,00 35,73 35,00 14,37 1,98 2,35 1,19 48,25 8,50 0,30 3,00 0,08 2,10 2,5130 2,5670 2,3555 1,8980 2,3745 1,9170 2,28 1,70 2,40 1,85 Alles in Elundert; 1) | Pfund; 2) 1008 Lire; 2) 1 Dollar; 1) Knese für Trutten 60 bis 90 Tage; "I zicht zuntich ; ") Elntuir berrenzt sezisttet.

Devisen Nachdem der US-Dollar am 12.7, in Übersee und im Fernen Osten die Marke von 2.88 erreichte, konnte dieses Niveau in Europa nicht ganz behauptet werden, wenn such die feste Grundtendenz erhalten blieb. Gerüchte über Dollar-Verkäufe der Bundesbank in den USA, sowie die Möglichkeit eventueller kreditpolitischer Entschlüsse in der heutigen Zentralbankratssitzung wirkten dämpfend auf die Dollar-Nochfrage. Der Kurs pendelte zwischen 2,8560 und 2,8460. Die Bundesbank trat zur Notiz von 2,8540 mit einem Verkauf von 35 Mill. Dollar und mit einem und 2,9400, Die Hundesounk grat zur Notiz von 2,5300 mit einem Verkauf von 25 Mill. Dollar und mit einem zusätzlichen Ausgleich von 7,1 Mill. US-Dollar in Erscheinung. Das Englische Pfund profitierte nochmals von der gestrigen Zinserhöhung und gewann 1,2 Pf. auf 3,728. Weiter schwach lag der Schweizer FL auf 3,722. Weiter Schwech ing der Schweizer Franken mit einem Rückgung um 20 Pf. surf 118,32 und der Escudo fiel auf einen neuen historischen Tiefst-kurz von 1,670. US-Dollar in: Amsterdam 3,2175; Brüssel 57,90: Paris 8,7600; Maliand 1751,50; Wien 19,9970; Zürich 2,4121; Ir. Pfund/DM 3,061; Pfund/ Dollar 1,3062.

Ostmarkkurs am 12, 7. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Anksuf 19,50; Verkauf 22,50 DM West; Frankfurt: Anksuf 19,00; Verkauf 22,00 DM West.

141,18 142,1 Un. Overt. Book 4,38 4,42 Seeks Petr. 1,11 1,18 141,18 142,1 Un. Overt. Book 4,38 4,42 Seeks 666,90 447.8 Devisenterminmarkt Devisencementalism arkt

Die Befestigung der DM-Sätze im Vertauf des Vormittags im Hinblick auf eventuelle zinserhöhende
Beschlüsse des Zentralbankrats filhrten am 12. Juli
zu einer deutlichen Schrumpfung der Abschläge für
Termin-Dollar gegen D-Mark.

1 Monat 3 Monate 6 Monate
Dollar/DM 1,507,40 4,774,37 8,8578,65
Prind/Dollar 0,8710,03 -0,0240,03 9,4570,55
Prind/DM 2,707,130 6,405,00 10,8073,40
FF/DM 377 53741 10973 1000

ALC: AND ALC:

おはいているければなどを養養し

Geldmarktsätze Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 12.7.
Tagesgeld 5,5–5,8 Prozent; Monatsgeld 5,8–5,9 Prozent, Dreimonatsgeld 6,6–6,15 Prozent.
Privatiisionisisse am 12.7.: 19 bis 39 Tage 4,05 C-3,90 B Prozent, und 30 bis 90 Tage 4,05 G-3,90 B Prozent, Loubardsatz 4,5 Prozent am 12.7: 4,5 Prozent; Loubardsatz 5,5 Prozent; Loubardsatz 6,6 (2) militari om 1. April 1964 am 2 Zinestaffel in Prozent für die jeweilige Besitzdanger; Anagabe 1964/6 (7,7) B, 5,50 (3,50) -7,50 (6,50) -7,50 (6,7) -8,00 (7,85) Anagabe 1964/6 (7,7) B) 5,50 (5,50) -7,50 (6,50) -8,50 (7,51) -8,50 (7,51) -9,00 (7,95) Pinnatierungssehätze des Bundes (Renditen in Prozent): 1 Jahr 5,82, 2 Jahre 8,90. Bundesphigationen (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 7,75, Kurts 29,80, Hendite 7,90.

schämen für sie . . .

Neue ARD-Talkshow

## Das Vorbild kommt aus Österreich

Die neue Talk-Show der ARD ist nun nach einem Brütejahr aus dem Ei: Am 13. Juli schlüpft sie in den Äther. Sie beißt: "Moment mal die ARD-Redezeit - Heute aus ... " Sie soll, die Show, keine Show-Effekte haben und sich nur dem Gespräch widmen, heißt es, auch Tages-Aktualität ist nicht unbedingt erforderlich. Die Themen, so wird angekündigt, werden "interessant" sein und "Strömungen spiegeln". Auch Musik findet nicht statt, "wir verlassen uns auf die Sprache", sagt man in den Kreisen der Vorbereiter, und "Club-2-Atmosphäre" werde angestreht. Wozu angemerkt sei, daß "Cluh 2" vom

Moment mai - ARD, 23.00 Uhr

österreichischen Rundfunk veranstaltet wird, während die neue ARD-Runde vom NDR betreut wird. Dieser Sender übernimmt zugleich zehn Termine, fünf gehen nach Bremen, und sechs oach Baden-Baden. Der Sender Freies Berlin macht fünf Sendungen.

Zwei Moderatoren werden jeweils drei his vier Gäste ins öffentliche Gespräch ziehen, einer der Beiragten ist stets Martin Schulze, der ARD-Koordinator für Politik, Gesellschaft und Kultur, er bleiht für die Sendung verantwortlich. Der zweite Moderator wird vom gastgebenden Sender gestellt. Beim NDR ist es Gertrud Höh-

entsprechende Vermutungen ist ein

1983 geschlossener Vertrag, der Ka-

rajan und die Philharmoniker bis

ten für das ZDF pro Jahr verpflich-

(25. November) "Tod und Verklä-

rung" sowie die "Metamorphosen"



schen Orchester. Ansatzpunkt für Wie aus zuständigen Kreisen des ZDF verlautet, besteht aufgrund der letzten Gespräche kein Anlaß, an der zum Jahre 1986 zu zwei Live-Konzer-Durchführung dieser Pro-grammplanung zu zweiseln. Eine Nichterfüllung des Vertrages würde Für 1984 sind am Totensonntag unter Umständen bedeutende Regreßforderungeo beraufbeschwören.



Wird in jeder Talkshow die Fragen stellen: Martin Schulze FOTO: KINDFRMANN

ler, Professorin in Paderborn, in Bremen Ulrich Kienzle, in Berlin Barbara Dickmann und im Südwestfunk Hans Gresmann.

Die redaktionelle Leitung der Produktionen ohliegt den Landessendeanstalten: der NDR als federführender Sender beauftragte Horst-Wolfgang Bremke mit der Leitung des Unternehmens. Bremke hat hisher die NDR-Talk-Show in Hamhurg betreut und ihr erhehlichen Gesichtsverlust zugefügt. Man wird also nicht nur aus formal-dramaturgischen Befürchtungen um das Gelingen des Unternehmens bangen müssen und nicht nur auf die atmosphärischen Differenzen zwischen Paderborn und Wien achten. Auch auf das Hamhurger Peters-Prinzip wird man den Finger legen müssen.

Das Toi-toi-toi, das uns zu jedem neuen TV-Unternehmen leicht in die Feder fließt, will sich also nicht recht einstellen. VALENTIN POLCUCH

Eigentlich hatte ich in der Reihe Das kleine Fernsehspiel" ein

Der von Betty Wolpert gedrehte Film Tsiamelo – alle guten Geister (ZDF) spielt in London und in Südafrika, und in den Szenen in Afrika treten ausschließlich Schwarze auf. Die haben erzählt, was die Weißen alles für schlimme Dinge tun. Ich war am Schluß des Filmes ganz bös auf

## **KRITIK**

## Neugier, die keine Schranken kennt

E inem Remake von John Stein-becks "Mäusen und Menschen"mit anderen Vorzeichen versteht sich - hätte der Beitrag zur Ehre gereicht. Denn: "Alles was an der Maus möglich ist, ist auch am Menschen mög-lich," konstatierte nüchtern ein Mikrobiologe.

Gentherapie mit manipulierten Zellen für zukünftige Erdenbürger ohne Eltern? Mehr beängstigend als ermutigend zeichneten die Autoren den Weg in ein juristisches Niemandsland auf, ein Weg, mit ungeheurer Brisanz gespickt. Doch machen wir uns nichts vor. Nicht jeder, der da zu Wort kommt, ist mit der notwendigen Kompetenz geimpft.

Die grenzenlose Hilflosigkeit auf allen Seiten ist deutlich spürbar. Eines ist sicher. Die natürliche, anerzogene Neugier der Gentechnologen in ihren Leboratorien ist stärker als alle ihnen auferlegten Schranken. Die Brennpunkte (ARD) ließen da ein Flämmchen lodern, das sich zu einem Flächenhrand ausweiten wird. Was nützen moraltheologisch verbrämte Appelle, der Schöpfung nicht ins Handwerk zu pfuschen? Für die im Film vorgestellten 10 Gebote für Gentechnologen" hat einer der vielfach negativ apostrophierten modernen Frankensteins nur ein müdes "Ach Gott" übrig, womit wir beim

Thema waren.
DIETER THIERBACH

## Das Leben, so wie es ist

Fernsehspiel erwartet. Diesmal wurde aber ein Dokumentarfilm gezeigt. Das ist jedoch nicht so schlimm, denn die erfundenden Fernsehspiele sind meist etwas langweilig. Dokumentarfilme aber zeigen das Leben, wie es ist. Und das ist gut! Besonders wenn es sich um Südafrika handelt. Man erzählt ja so vieles über dieses Land, und ich möchte es nun wirklich genau wissen.

die weißen Südafrikaner und hätte gern gesehen, wie die sich da noch rechtfertigen wollen. Man muß sich ja

Aber natürlich wäre der Film zu lang geworden, wenn man auch noch weiße Südafrikaner um ihre Meinung gefragt hätte. Doch das holt das ZDF sicherlich als nächstes kleines Fernsehspiel nach. Und da es soviel für die Minoritäten tut, wird es bestimmt zuletzt auch noch einen Film zeigen über die 800 000 Inder, die es dort

Die sollen ja nach dem Ahzug der Weißen massakriert oder zur Flucht nach London gezwungen worden sein. Ich würde gern hören, was die südafrikanischen Inder darüber meinen. Wenn ich dann alle drei Filme gesehen habe, weiß ich alles über Südafrika. Vielen Dank im voraus, liebes ZDF! ARMIN MOHLER

## Blödelsprüche für die Sommerpause

Das war dereinst schon eine regel-rechte Revolution, als vor Jahr und Tag Rainer Brandt und seine Synchroner-Crew in "Tennisschläger und Kanonen" Robert Culp und Boh Cosby die ersten lockeren Sprüche in die Münder legten. Und wer Gelegenheit hatte, .Thr Auftritt, Al Mundy auch mal im Original zu sehen, lerute flugs, die deutschen Dialogaufmotzer im höchsten Maße zu schätzen.

Guckkastengemäß eingespielt langten Brandt & Co. dann, vor nun auch schon zwölf Jahren, in Die 2 zu, iener Serie, von der nun 16 muntere Folgen im ZDF wiederzusehen sind. klapperdürre Handlungen mit lach-muskelreißenden Blödelsprüchen vor allem für Tony Curtis.

Davon gibt es heute leider nichts mehr. Genau deshalb ist diese Serienwiederholung endlich mal ein Griff in die richtige Mottenkiste. Denn wer mag schon noch immer darauf warten, daß unser Fernsehen endlich mal Robert Altmans Abendfüller "M.A.S.H." vorzeigt, jene Korea-Sa-tire, in welcher derselhe Synchroner-Verein die Kunst des munteren Sprach-Spiels zur höchsten Voll-

endung trieh? Wohlan: Wo ein Auto "Kachelofen" und ein Barkeeper "Kapellmeister" heißen und die Stars mit dem Hinterhaupt zur Kamera Verrücktes murmeln, derweil sie im englischen Original sprachlos bleiben, da ist Wohl-sein. Auch mitten in der Sommerflau-te. ALEXANDER SCHMITZ



#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 Tagasschau und Tagasthemen 10.23 Von Köste zu Küste
10.23 Von Köste zu Küste
10eder, Skelche und Hamburger
Originale: Heidi Kabel u. a.
11.55 Umschau

Nach einem Märchen von Wilhelm Hauff Puppenspiet der Kleinen Bühne 15.30 Matt and Jeany 16.00 Togesschou 16.10 Bäresstreiche

Der wohlriechende Panther
Zwei Tapstge Bären wallen mit einer schnurrenden Raubkatze anbandeln. Einer will den anderen dabei übertrumpfen.

1638 Wie die Hasen

Tschechoslowakischer Spielfilm 17.58 Tagesschau Dazw. Regianalprogramme

20,09 Tagesschau 20.16 Kaiserball Österreichischer Spielfilm (1956) Mit Sonja Ziemann, Rudolf Prock,

Hans Moser v. a. Regie: Franz Antel Regie: Franz Antel
Die Näherin Franzi kammt aus
Wien nach Bad tschil, um ein Balfkleid für eine Gräfin abzulletern.
Dort löst sie beträchtliche Verwirrungen in einer Illustren Geselschaft der k. u. k. Monarchie aus,
als man sie mit einer Prinzessin
verwechseit. Die wirkliche Prinzesin geriff delbei is den Verstecht

sin gerät dabei in den Verdacht, eine Hochstaplerin zu sein ... 21,50 Hitte für Afrika Eine Bilanz des ARD-Spendenguf-

Eine Bilanz des AleD-Spendenauf-rufs "Brot für die Welt"

Afrika in Not! In 24 Staaten herrscht Hunger, Millionen von Menschen sind unmittelbar be-droht. Aus diesem Grund hatte die ARD am Karfreltag zu einer Afrikahilfe aufgerufen.

mit Bericht ous Bonn 25.00 Moment mai Die ARD-Redezeit Heute ous Baden-Boden Thema: Sind sle abergläubisch? Anschl. Tagesschau



12.10 Telemeter Automagazin Mit Harry Valérien Presseschou

17.90 houte / Aus den Ländern 17.15 Tele-Blestrierte 17.55 Brigitte und ihr Koch Muschekremesuppe und glasierte Möhren Anschl. heute-Schlagzeilen

Anschi. heute-Schlagzeilen

18.28 Pat end Patechon

19.30 heute

19.30 aestandsjournal
Libanon: Widersrand gegen die
Besatzungsmacht / Irak: Islam ohne Schleier / Kuba: Aus für den
Macho? / Ungam: Eine evangeische Gemeidne / Polen: Blechtrommel gesucht
Moderation: Horst Kalbus

28.15 Akteuzeichen: XY ... ungelöst

21.15 Der Speri-Spiegel
Sein letzter Versuch. Endlich Gold
für Ruderer Peter-Michael Kolbe?

21.45 heute-journal

tür Ruderer Peter-Michael Kolbe?

21.45 heute-journal

22.45 Aspekte
Olymapic Arts Festival: Neben den Olympischen Spielen bemühl sich Los Angeles für zehn Tage, Kulturwelthauptstadt zu sein / "Ghetta": An der Freien Valksbühne Berfin inszenlerte Peter Zodek Joshua Sobols Stück, das in elnem jüdischen Ghetto in Litauen während des 2, Weltkriegs spielt / Livomo teiert den 100. Geburtstag des Malers Amodeo Modiglioni mit einer umfassenden Ausstelmit einer umfassenden Ausstellung / Kino-Notiz: Peter W. Jansen stellt Jean-Luc Godars "Varname Cormen" vor Moderation: Manuela Reichart

22.45 Sport om Freitog 25.15 Aktenzeichen XV 25.20 Es muß nicht immer Kovier sein Tote konn mon nicht erschießen 0.20 hante

0.20 houte 0.25 Das Gold flegt out der Straße Amerikanischer Spielfilm (1975) Mit George Segal, Jane Fonda Regie: Ted Katcheff



Weil das Geld knapp ist bei den Harpers, nimmt Jane (Jane Fouda) an eisem Saf-Knacker-Kursus" tell (Das Gold liegt auf der Straße – ZDF,

## III.

Santals

SELECT THE IS.

2-15 180 M. T. --

La transport de la constanta

Ent. - 5 Au - 77

Gran Beralderia

Braine an

医电影外达

12.0 12.17 F.10

THE STATE OF THE

a a Time to a rest of

\$ min -- --

sages to a service

lee talen in be

(ಫ್ರಚನ ನಕ್ಕಗಳು

And the Control

Control of the Control of the

ERM Der Turn

(Marie Paris) in the co

.azta No. -

egggegen et e

100 mg - 100

stag ber DA tot

TX (1. 17 5) . (\*\* - 4/ AT Aller and the second

agg, skizziert: F

Strict for Special Control of the Co

the estate and

The Mar. war.

Selection Des

de und

SAME FAREINGE CONTRACTOR OF STREET

de de la Merin Santa

18.56 Redi mocht's mögilch 19.06 Aktuelle Stands Mit "Blickpunkt Düsseldorf" NORD/HESSEN

Gemeinschaftsprogramm:
18.00 Block Beasty (5)
18.30 Budi mockt's möglich
Rudi Carreli erfülk kindertröu:
19.89 Ungewöhnlich leben
... versetzt nach Obervolta
Film von Ann Schäfer

WEST/NORD/HESSEN Gemeinschaftsprogramm:

MDR-Talinshow
Zum "Treff im Pavillon" in der
Fischmerktholie St. Pauli wurden
u. a. eingeladen: Natoscha Giller,
Tochter van Nadja Tiller und Walter Giller, Showmasterin im
Schweizer Fernsehen; Eff Brist, fre-Schweizer Fernsehen; Hri Briz, neche Chansonette und temperamentvolle Piano-Virtuosin; Hermann Prey und Morcel Prowy —
Opernstar und Opernkenner; Toni
Mang, Motorrad-Rennfahrer,
mehrfacher Weltmeister der heiBen Öfen; zwei-Politstars erster

6en Ofen; zwei Politatars erster Gamitur... Für die Jazz-musikelische Kentinui-tät sorgen Jean Shy und die Cli-mox Band 22.05 Wencke auf Nord-Weges Wencke Mytres Skandinavien-tournee 1985 25.35 Letzte Nachrichtes

SUDWEST

Nur für Baden-Württemberg-1930 Abendschen Nur für Rheinland-Pfalz-19.00 Abendschou Nur für das Saarland: 19.00 Seer 3 regional"

19.38 Pagne (3)
19.38 Pagne (3)
19.38 Pagne (3)
19.38 Wege zum Menschen
Die fünf Freihelten
Familientherapie
21.15 Lernen ist magschlick Anschi, Elternsache Grundschule

Anschi, Ettermache Grundschije.
21.45 Wertwectselt ich mache möglich,
was andere tröumen
Interview mit Prof. August Everding, Generalintendant in München
22.50 Sonnespierde (?)
Vorbotene Liebe – 1914
22.50 Zezz in Cencert (4)
0.65 Nachrichten

BAYERN

12.15 Separa-Report
12.45 Separa-Report
12.45 Separa-Report
12.45 Der kinkende Alois
20.45 Reisewage zur Kanet: Umk
Film von Toni Genlechner
21.50 Rendschus 21.45 Nix för ungut! 21.50 Klavionstunde 22.55 Sport house 22.50 Z. E. N.

22.55 Klavierstvi

25.40 Ryadachov

## The state of the s Morgen wieder in der WELT:

# Berufs-Chancen für Sie

Als Voraus-Information können wir Ihnen hier eine Auswahl der Positionen ankündigen, die morgen in der WELT angeboten werden.

Assessorin oder Rechtsanwältin nach Wuppertal R 7834, Welt-Verlag, Essen Abteilungsleiter

Datenverarbeitum mit betriebswirtschaftl. Ausbildung Verkauß-Ingenieur (Dipl.-Ing. FH/TH) GEA GmbH, Herne

EDV-Org./Entwicklung mit betriebswirtschaftl. Studium Firmensitz: Bielefeld B 7822, WELT-Verlag, Essen

Assistent der Geschäftsführung Techn. Kundenberater Diplomingenieure (TH oder FH) für Untern. d. metallverarb. Ind. Unternehmensberatung Dr. Witthaus GmbH Mülheim a. d. Ruhr

Abteilungsleiter Qualitätssicherung m. ahgeschi. Maschinenbaustudium Marktführer im Bereien Antriebstechnik Nicolai & Parmer Managementberatung GmbH,

Düsseldorf Beratungsingenieur bei SKF ahgeschl. Studium SKF Kugellagerfabriken GmbH, Schweinfurt

Chefsekretärin/Assistentin nach Mönchen 25-30 Jahre, Englisch perf. H 7828, WELT-Verlag, Essen Chefsekretärin/Assistentin Hauptsitz in Südwestfalen Engl. u. Franz. in Wort u. Schrift Kienbaum Personalberatung,

Chefsekretärinnen

perf. Französisch

GUVE Gesellschaft für urbane Verkehrseinrichtungen mbH, Diplom-Ingenieure der

elektrischen Antriebs- und Energietechnik für Fachber. Triebfahrzeuge AEG-Telefunken, Berlio

**Dipl.-Ing.** Fachr. Elektronik für Entwicklungsabteilung Anschütz, Kiel

Dipi.-ing. Fachr. allgem. Maschinenbau oder Elektrotechnik für das wissenschaftl. Rechenzentrum Anschütz, Kiel

Dokumentations-Ingenieur Diplomingenieur (FH) Nachrichtentechnik Robde & Schwarz GmhH & Co. KG, München

Elektro-Ingenieur (Dipl.-Ing. TH/FH) für Unternehmen des Sonderwerkzeugmaschinenbaus Dr. Maier + Partner, Köngen

Exportleiter Westeuropa Exportkaufmann, Engl. und Span. in Wort und Schrift Steinhach & Vollmer GmhH, Personalberatung, München

Einkäufer/in HAKA für Handelsunternehmen mit Sitz in Nordrbein-Westfalen Heiber-Butz & Schwenzner Düsseldorf

Einkaufs-Leiter Baustoffe/Sanitär Rhein-Main-Gehiel F & P Beratung GmhH, Köln

Entwicklungs-Ingenieur (Dipl.-ing.) als Projektleiter, 35-45 Jahre, Englisch **EWO Produktions-Systeme** GmhH, Hannover

Informieren Sie sich umfassend, bevor Sie sich entscheiden! 70% der Stellenangebote in der WELT sind exklusiv. Sie finden sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung. Sie brauchen deshalb die WELT. Jeden Samstag.

Einkäufer Frischwaren in spe Betriebswirt oder Molkereifachmann Otto Reichelt GmbH, Berlin

Führungsnachwuchs für Hochschulabsolventeo Berufsbildungswerk Deutscher Krankenhäuser e. V., Düsseldorf

Fertighaus-Verkäufer/-innen für Postleitgebiete 35, 40, 50, 60, 62 und 65 Joachim Hirdt-Kluwe. Nohfelden

Fährungskräfte 60 000 bis 120 000 DM p. a. M 7831, WELT-Verlag, Essen Fachmann der Hydranlik und Strömungstechnik Klein, Schanzlin & Becker

Aktienges., Frankenthal Geschäftsführer Produktion/Einkauf bei dt. Markenartikelunternehmen in Italien Joerg E. Staufenhiel, Köln

Gesamtes Produktman für marktführende OTC-Praparate im Alleingang Unternehmensberatung H.-G. Schu, München-Grünwald

Gesamt-Vertriehsleiter für Unternehmen der chemischen Industrie Dr. W. G. Horstmann, Mainz Industrickaufmana

Fachkraft für Abteilung Fertigungssteverung ehlerskabel, Hamburg Ingenieur (grad.) für den Bereich "Haustechnik" ECE Projektmanagement

für Verkauf Inland;

GmbH, Hamburg

Kaufmännischer Geschäftsführer f. Ges. m. Sitz in Nähe süddeutscher Mittelstädte Kienbaum Chefberatung. Gummersbach

Klinikreferenten für verschiedene Städte Steinbach & Vollmet GmbH. München

Kreativer Informatiker für Produkoonstechnik Bildschirmtext Axel Springer Verlag, Leiter technische Abteilung

Techn. Kaufmann/Betriebswirt f. Vertriebs- und Service-Unterzehmen Hansjürgen Schubert, Berlin Leiter der Drückerei-Abteilung - Mehriarbe adruck auf Spezialfolien -

GmhH, Bonn Leitende Programmierer Erfahrung im Erstellen von HP 250 Programmen Weigang-MCS Vertriebsges. mhH Nord, Gehrden

P & M Beratung W. Hatesaul

Leiter der Produktion Leiter der Stabsstelle Mikrobiologie in Untern. der Lebensmittelhranche Kienbaum Personalberatung, Gummersbach

Leiter Administration Rechmangswesen für Hersteller von Sportartikeln in Frankfurt Nicolai & Partner, Düsseldorf Leiter Knndendienst

Personalberatung Sachteleben,

Ersatzteil wesett

Kunststoffmaschinen

Postfach 305830, 2000 Hamburg 36 Wertscheck für Berufs-Chancen

Bitte schicken Sie mir einige Gutscheine, für die ich an den nächsten Wochenenden beim Zeitungshandel kostenios WELT-Exemplare mit dem großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte erhalte.

An: DIE WELT, Abt. Stellen-Service,

| Name:    |  |
|----------|--|
| Beruf:   |  |
|          |  |
| PLZ/Ort: |  |
| Datum:   |  |
|          |  |

Maschinen- und Anlagenban Leiter Marketing techn, orientierter Kaufm, oder Büroleiter Moskan (Ing./Techn. kaulm. orientierter Ing. Kraftanlagen AG. Heidelberg Dipl.-Psych. K. Breustedt VDI Leiter der Elektronik-Produktion Personalberatung, Essen m. Organisationstalent und umf. Mitglied der Geschäftsführung Kenntnissen der Elektronik ans der Management-Elite der HAMEG GrobH, Frankfurt Pharma-Industrie Leiter der Technik Unternehmensberatung H.-G. Schu, München, Grünwald

Sektor Anlagenhan Kienbaum Personalberatung, Gummersbach Leiter Marketing Baumaschinen indie Westpfalz Anzeigen-Service Sachteleben.

Esseo

Mitarbeiter im Außendienst für Verkauf von Spezialprodukten des Krankenhausbedarfs ETHICON GmbH, Norderstedt

## 70% aller **WELT-Stellenangebote** finden Sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung.

Sie brauchen deshalb die WELT, wenn Sie alle Ihre Chancen nutzen wollen. Jeden Samstag.

Projekt-Ingenieur Fachbereich Fördertechnik mit abgeschl. Studium TRANSNORM SYSTEM GmbH, Harsum bei Hannover

Maschinenb. o. Verfahrenst.

Projekt-Ingenieur

Anlagenbetreuung/Maschinent, Glaswerk Schuller GmbH. Wenheim

**Produktionsleiter** Feinwerktechnik Ausbildung als Ingenieur Klaus Wittemano GmbH, POTO: TELEBUNK

2000 Hamburg 36 . Tel. (0 401 347 44 18/43 18 4300 Essen 18-Kettwig Tel. (0 20 54) 101-516, -517, -1 FS B-57 91 04 WELT-Berater für Stellenanzeigen: Hans-Jürgen Linz

Christian Schröder 2000 Hamburg 76 Tel. (040) 2 29 30 95-96 Gerd Ahrens Tel (0511) 549 00 09 FS 9-230 106 4000 Dusseldor

Tel (02 11) 43 50 44

Tel. (02 09) 8 31 26.

Postfach 30 58 30

Gerd Henn 4650 Gelsenkirchen Karl-Harro Witt

Wilfried Linke Tel (0221) 135148/171031 FS 8-88 25 39 Horst Sauer 6381 Reichelsheim 6 Tel. 10 60 35) 31 41

Im Teelbruch 100

Kurt Fengler 7050 Warblingen 7 4000 Düsseldorf 30 Tel (0 7151) 2 20 24-25 Tel (02 11) 43 38 18 Jochen Gebricher Tel. (07 11) 7 54 50 71 Sleaf Wallner 2035 Gauting b. München Tel. (0891 8 60 60 38/39 . : **Horst Wouters** 

1000 Berlin 61 Tel (030) 25 91 29 31 Tel. (0 62 36) 31 32

# DIE WELT LENBRANGIGE TAGESZEITUNG FÖR DEUTSCHLAND Die Welt der Fach- und Führungskräfte

Polymerentwicklung für die Elektroisolation mit Hoch- o. Fachschulaush. DOW CHEMICAL Rheinwerk GmhHL Rheimmünster Referent Unternehmensstrategie

mit Fachkompetenz und Führungsformal P & M Beratung W. Halesaul GmhH, Bonn Systemanalytiker/Organisator Hochschulabschluß, Erfahrung

PRAKLA-SEISMOS GMBH.

mit Datenbanken

Hannover Systemanalytiker für Ausbau des Bereiches Materialsteuerung Autoflug, Rellingen Systemingenieure Systemprogrammierer ngenieur- oder

ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. KG, München Software-Ingenieur Diplom-Physiker, Elektroingenieur, Informatiker BBC Brown, Boveri & Cie. AG.

Mathematikstudium

Stellvertretender Technischer für Uotern. der Metallverarbeitung -Kunststofftechnik Kienbaum Personalberatung,

Technischer Redaktem Ingenieur, Gewerbelehrer oder Journalist rotring-werke Riepe KG.

Hamburg Top-Chemiker Karrierechance für Chemiker m. Führungsprofil P & M Beratung W. Hatesaul GmbH Ronn

Technischer Manager Untern.: Weltmarktführer Maschinenbau Baumgartner + Partner GmbH. Sindelfingeo

Verkäufer/innen Fahrschulkomplettausstattung und Fahrscholleasing U.V.F.-Fahrschnivertrieb. Frechen-Buschbell Verkaufsleiter/Innendienst

- Handstrickgarne m. abgeschl. Textiling.-Studium P & M Beratung W. Hatesaul GmbH, Bonn Vertriebsleiter für Microcomputer, EDV-Anlagen und Software

P. R. Palausch, Frankfurt Verkaufsrepräsentant Schlüsselfertiger Hochbau Unternehmensberatung Dr. Witthaus GmbH, Mülheim a. d.

Verkanisieiter für Display-Abteilung Lothar Reif GmhH. Relo-Kunststoffe, Lörrach Vertriebsrepräsentanten Großkunden, für Betreuung von

vorh. Kundenstamm TRETORN GmbH, Hamburg 25-35 Jahre Verk. v. Papieren an die

Verpackungsindustrie BILLERUD GMBH, Hamburg Vertriebsbeauftragte Wohnsitz Hambarg, Hannover oder Köln Langer & Partner GmbH. Frankfurt

Verkanfsdirektor Anßendier mit erster Visitenkarte der Arzaeimittel-Industrie Unternehmensberatung H.-G. Schu, München-Grunwald The second secon

**JOURNAL** 

Vorbereitungen zur

Frankfurter Buchmesse

Mit dem Schwerpunkt "Orwell

2000° will die diesjährige Frankfur-

ter Buchmesse vom 3. bis zum 8.

Oktober die sozialen Konsequen-

zen aus der technisch-elektroni-

schen Revolution ziehen". Mehr als

8000 Aussteller aus über 80 Ländern

haben sich für den Buchmarkt der

Welt angesagt, der trotz seiner Er-

weiterung um 16 000 qm ein Viertel-

jahr vor dem Messetermin ausge-

bucht ist. Zentraler Ort der Ausstel-

lung wird die neu gebaute Halle 4

für ausländische Verlage. Auf dem

fabrikneuen Transportband via

mobile" können Messegäste "ermü-

dungsfrei® von einer Halle zur ande-

ren pendeln. Das Rahmenpro-

gramm zum Buchmesse-Schwer-

punkt in der Kongreßhalle umfaßt

fünf Nachmittagsveranstaltungen

mit Lesungen, Diskussionen und

Demonstrationen, die jeweils jeden

Tag unter einem anderen Motto lau-

fen. (Im nächsten Jahr bleibt die

Buchmesse ohne inhaltlichen Schwerpunkt Erst 1986 gibt es mit

dem Blick auf den indischen Sub-

kontinent und seine Literatur wie-

Lindtberg-Nachlaß für

Berliner Kunstakademie

Die Witwe des im April dieses

Jahres verstorbenen Regisseurs

und Schauspielers Leopold Lindt-

berg stiftete der Berliner Akademie

der Künste die Hinterlassenschaft

ihres Mannes für den Aufbau eines

Leopold-Lindtberg-Archivs. Zu

dem Vermächtnis gehören u. a. Re-

giehücher, Szenen- und Probefotos

sowie der gesamte Briefwechsel des

Verstorbenen. Lindtberg, der am 1.

Juni 1902 in Wien geboren wurde,

arbeitete in den '20er Jahren unter

anderem mit dem Regisseur Erwin

Piscator zusammen. Der Nachlaß

bildet eine wesentliche Grundlage

für die weitere Erforschung der

In Prag wurde eine Mineralogie-

ausstellung des Idar-Obersteiner

Heimatmuseums der breiten Öf-

fentlichkeit zugänglich gemacht.

dpa, Idar-Oberstein

Theatergeschichte des 20. Jh.

Deutsches Museum

stellt in Prag aus

der ein Messe-Motto.)

dpa.Frankfurt

## Phantasie? Phantasien!

he. - Englische Dramatiker können seit Osbornes "Blick zurück im Zorn\*, also seit einem Vierteljahrhundert, mit Sicherheit eine führende Position im zeitgenössischen Bühnenschaffen Europas beanspruchen. Doch die Jungen, die wollen nun nicht mehr so, wie die Alten einst sungen. Der dramatische Nachwuchs, das hrachte jetzt ein Wettbewerb des Nationalen Jugendtheaters an den Tag, reitet ständig auf ein und demselben Thema herum: den eigenen sexuellen

Nach Begutachtung der zweihundertsiebenunddreißig eingesandten Bühnenmanuskripte befand der Theaterleiter und Jury-Vorsitzende Michael Croft: "Wir könnten diese außerordentlichen Dinge, die in den Hirnen dieser Schreiber-Generation vor sich gehen, niemals auf die Bühne bringen." Kein einziges der Originalstücke, so Craft, habe beispielsweise eine gesellschaftliche

Problematik aufgegriffen. Und dann die Sprache. Diese jungen Leute scheinten zu glauben, daß das verehrte Publikum nur dann hinhört, wenn man es mit derbem Gossen-Jargon traktiert: "Dabei gibt es nichts Langweiligeres als solche Dialoge, und die Schauspieler können ihnen schon gar nichts abgewinnen", klagte Croft bei der feierlichen Preisverleihung in Anwesenheit ausgerechnet des Ministers für die Künste, der sich doch für die Subventionswürdigkeit der Kunst stark machen soll.

Die nachrückende Generation ist natürlich mit dem Fernsehen großgeworden. Sie hat die Medien-Gesamtschule absolviert. 1969 nahm man schließlich dem Lordkämmerer sein Amt als Theaterzensor, das er seit den Zeiten der Tudor-Elisabeth innehatte. Wer aber meinte, daß nun, da nichts mehr verboten war, die Bühne neue Kraft und neue Autoren gewinnen würde, der hat die Bühnenpraktiker ziemlich unter- und den Nachwuchs bei weitem überschätzt.

Auch Du, Britannia!

#### Der Turiner Architekt Pietro Fontana in Zürich

## "Überall ist Babylon"

Die Kunst bringt das Leben in Un-ordnung", schrieb Karl Kraus zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Diese Unordnung, die Zweifel und Unruhe auslöst, bietet jedoch auch die Möglichkeiten für eine andere Welt - für eine andere Architektur, Nach Jahren konventionellen Bauens mit den formalistischen Rechtfertigungen, wonach Sachzwänge, wie Zweck und Material, das Bauwerk bestimmten, leben heute wieder Phantasie und die Besinnung auf die Erfahrungen der Vergangenheit auf. Die Architekturbiennale in Venedig zeigte schon 1980 die "Gegenwart der Vergangenheit", den behutsam und ironisch verfremdeten Umgang mit der Baugeschichte bis zu ihrer trivialen Nachahmung.

In der sehr ideenreichen Ausstellung "Überall ist Babylon" führt das Kunstgewerbemuseum in Zürich diese Idee weiter. Der Turiner Architekt und Maler Pietro Fontana (Jahrgang 1934) greift 24 Motive der italienischen Architektur der 60er Jahre auf und konfrontiert sie mittels der "Zeichnung der Zeichnungen" mit Projekten aus der Baugeschichte. Die Unordnung dieser Architekturepoche stellt er durch das ikonografische Symbol des Bildes vom "Turm zu

Babel" dar, welches die Doppeldeutigkeit des Durcheinanders und das Symbol des Aufsteigens zu Gott, der Neuordnung, in sich trägt.

Wie im Motiv "L'ombre du passé". einem Wohn- und Geschäftsgebäude von Passarelli in Rom und der gleichzeitigen Darstellung der "Partie graphique" von Jean Nicolas Durand (1802) - so zeigen auch die übrigen Tafeln eine architektonische Realität in Korrespondenz mit entsprechenden Beispielen aus der Vergangenheit. Es ist eine kritische Auseinandersetzung mit der heutigen Architektur durch die Zeichnung. "Was für die italienische Architektur der 60er Jahre gilt, gilt auch für meine Arbeit: diese babylonische 'Zweideutigkeit' läßt sich sowohl als gewisses Chaos interpretieren wie auch als Anstrengung zur Überwindung der Architekturkrise", meint Fontana dazu.

Seine bildhafte Analyse wendet er auch auf die Baukultur der traditionell entstandenen Stadt an: auf Zürich, mit seinen Türmen, Kuppeln und Gewölbeformen. Hierbei entstehen Entdeckungen, die überraschen. Literarische Beschreibungen ergänzen diese Architekturphantasien. (Bis 26. August) **ELKE WUTHE** 

Eine Schlüsselfigur der neuen hebräischen Literatur – Porträt der israelischen Verlegerin Bracha Pili

## Kauft Bücher und zahlt in Raten!

Mit fünf Jahren konnte sie schon lesen, Jetzt, mit 92, kann sie es nicht mehr, sie ist blind. Eine schwere Bürde für einen Menschen, dessen ganzes Leben den Büchern gewidmet

Bracha Pili ist eine Persönlichkeit, und mehr als das - sie ist eine Symbolfigur für Israel, Verkörperung der kulturellen Entwicklung des jungen Staates, sie stammt aus einer russischen Gutsbesitzer-Familie, studierte Wirtschaftswissenschaften, machte ihr Diplom und heiratete, zum Entsetzen ihrer Familie, einen ungebildeten jungen Mann, der auch noch drei Jahre jünger war als sie.

Die russische Revolution verschlug beide nach Wien, von wo sie 1921 nach Palästina weiterführen. In Alexandrien gelandet, ging dem jungen Paar das letzte Geld aus. Für die Fahrkarte ins Gelobte Land verkauften sie das einzige, was ihnen noch geblieben war: die Eheringe.

Im damaligen Palästina war harte Arbeit gefragt. Intellektuelle und Akademiker reichten sich Steine am Bau, Bracha Pili arbeitete auf dem Feld. Jeden Tag ging sie mit ihrem kleinen Sohn hinaus, legte ihn unter einen Busch und pflückte Trauben. Als ihr die Anstrengung zuviel wurde, zog die Familie nach Tel Aviv.

Bracha Pili war schon immer ein Büchernarr gewesen. Wenn sie fünf Gurush hatte, ging sie zu Herrn Jakobson im Nachbarhaus, der die Bücher nach Gewicht verkaufte. Da sagte ihr kleiner Sohn eines Tages: Wenn du Bücher willst, Mutter, dann mach doch eine Bücherei auf!" Das brachte sie auf die richtige Idee. Sie ergriff die Gelegenheit und begann das Geschäft ihres Lebens.

Von Flüchtlingen aus aller Welt kaufte sie Bücher und füllte mit ihnen ein kleines, gemietetes Zimmer. In wenigen Wochen hatte ihre Bücherei bereits an die tausend Mitglieder. die sich für 5 Gurush im Monat Bücher ausleihen konnten. Bald erweiterte Bracha Pili ihre Geschäftsbeziehungen, richtete eine Buchhandlung ein, begann sogar aus Polen und Rußland Bücher zu besorgen. Eines Tages schien ihr die Mühe

des Treppensteigens, die sie ihren Kunden zumutete, zuviel. Sie nahm einen Tisch, stellte ihn auf den Bürgersteig der Rotschildallee und bepackte ihn mit Büchern. "25 Prozent Ermäßigung" verkündete ein Schild. und die Passanten kauften begeistert. Damals war noch der "Verein zur Wahrung der Hebräischen Sprache"



Ihr Büro ist immer noch Treffpunkt von Literaten und ein Zentrum der hebrälschen Literatur: Die Verlegerin

sehr aktiv. Die Mitglieder des Vereins wanderten mit großen Plakaten in den Straßen umher, auf denen geschrieben stand: "Kauft hebräische Bücher!" Bracha Pili schloß sich mit ihrem Bücherstand der Bewegung an und legte damit, ohne es zu wissen, den Grundstein zu einer Tradition: zu der sich jährlich wiederholenden Hebräischen Buchwoche, in der überall in Israel Buchmärkte auf der Straße stattfinden.

Sie ließ sich originelle Sonderangebots-Ideen einfallen, z.B. Kauft einen ganzen Schrank voll Bücher - und zahlt in Raten!" So wuchs ihr Geschäft rasch. Sie setzte sich für die Werke hebräischer Schriftsteller ein, dadurch wurde ihr Büro langsam zum Treffpunkt von Literaten, Journalisten und anderen Künstlern, zum Zentrum hebräischer Literatur.

Die Weltwirtschaftskrise von 1929 legte auch in Israel alle Geschäfte lahm. Inmitten allgemeiner Stagnation und Resignation war Bracha Pili die einzige, die eine neue Firma zu gründen beschloß. Alle hielten sie für verrückt, aber mit sieben Pfund begann sie den Verlag "Masada". "Es war etwas Symbolisches im Namen",

sagt sie. Denn schon damals war die Felsenfestung am Toten Meer, deren jüdische Verteidiger kollektiven Selbstmord begingen, um nicht den römischen Truppen in die Hände zu fallen, zum Begriff geworden. Der Slogan "Nie wieder soll Masada fallen" stand für den Willen der Juden, sich im Altneuland zu behaupten.

Masada" ist heute einer der größten israelischen Verlage. Und die alte, hlinde Bracha Pili geht noch heute täglich in ihr Büro, wo sie resolut weiterwaltet. Denn im Laufe der Zeit wurde sie zur Schlüsselfigur der neuen hebräischen Literatur: mit einem sicheren Gefühl für gute Bücher entdeckte sie Schriftsteller und verhalf ihnen zum Erfolg, der manchmal, wie bei Amos Oz, sogar über die Grenze Israels hinaus reichte. "Schreiben ist nicht genug", sagte Bracha Pili, ein Künstler muß auch einen gewissen sechsten Sinn haben!" Und sie selbst hat ihn auch. Wenn sie beim Lesen ein würgendes Gefühl im Hals spürte, wußte sie: Nein, das ist es nicht!

Kin gutes Buch war ihr immer wichtiger als eins, das gut verkauft werden konnte. "Ich wollte dieses Volk erziehen", beteuert die Greisin.

Deshalb ließ sie auch in jahrelanger, milhamer Arbeit die große Hebraiihr "Bestseller".

Doch bald stellte sich wieder die Frage: "Was kann ich diesem Volk noch geben?". Bracha Pili fand die Antwort, als sie sich im buntgewürfelten kleinen Israel umgesehen hatte: .Wurzeln - das ist es, was uns fehlt. Etwas Gemeinsames, das diesen vielen Menschen aus allen Teilen der Welt das Gefühl der Zusammengehörigkeit vermittelt!" Sie begann mit einem leichtverständlichen, populärwissenschaftlichen Talmud-Führer, um die Kluft zwischen Orthodozen und Weltlichen zu überbrükken und den vielen Nationalitäten zu helfen, israelisch zu werden.

Als letztes plant sie jetzt eine Autobiographie, aber: "...danach habe ich nichts mehr, wofür ich leben könnte. Ich bin nur noch Gast auf

sche Enzyklopädie zusammenstellen, ein Unternehmen, mit dem sie seinerzeit ihren ganzen Verlag aufs Spiel setzte. Das zwölfbändige Werk jedoch wurde ein großer Erfolg, wie alles, was sie anfaßte. Diese Enzyklopädie war ihr größter Traum, und sie wurde

dieser Welt." KATALIN FISCHER

Die als "Welt der teuren Steine" benannte Ausstellung wird für die Prager und die Besucher der tschechoslowakischen Hauptstadt bis giht ihnen auch einen Einblick in die Geschichte und das Leben von Idar-Oberstein.

#### Stiftung "Europäische Archive" gegründet

Die Stiftung Coudenhove Kalergi, das Universitätsinstitut für europäische Studien und das Europäische Kulturzentrum haben in Genf die Stiftung "Europäische Archive" gegründet. Die Stiftung will Archivmaterial über Europa sammeln und der Forschung zur Verfügung stellen. Studien über die Geschichte der europäischen Idee und europäischer Bewegung sollen ermöglicht und angeregt werden. Die Stiftung will mit allen Instituten zusammenarbeiten, die ähnliche Ziele

#### Präkolumbianische Siedlungen entdeckt

AFP, Bogotá

verfolgen.

Eine "verlorene Stadt" in der kolumbianischen Sierra Nevada Santa Mara ist in 3000 Meter Höhe nahe der Karibik-Küste und dem Zentrum der noch weitgehend unerforschten Tairona-Kultur entdeckt worden. Mit Polizeihubschraubern, die das Gebiet bei Rauschgiftbekämpfungen überflogen, wurden Reste der Stadt durch Zufall ausgemacht. Man entdeckte eine Reihe von Mauern und Terrassen, die der ersten 1976 entdeckten verlorenen Stadt" ähnlich sind Die Taironas, die vor 1000 bis 1500 Jahren lebten, gehören einer präkolumbianischen Kultur an, die sich vor allem durch Goldschmiedearbeiten hervortat, deren Spuren jedoch durch die spanischen Eroberer im 16. Jahrhundert weitgehend zerstört wurden. Nach Angaben der dortigen Polizei wurde die jetzt entdeckte Siedlung zuvor auch von Marimberos" (Marihuana Pflanzern) geplündert.

#### Festival der Blechinstrumente

Das dritte Blechinstrumentenfestival wird vom 16. bis 26. Juli in der ostfranzösischen Stadt Dijon von der dortigen internationalen Musīk-Akademie veranstaltet. Hōhepunkte der Konzertreibe, die auch in anderen Städten Burgunds stattfindet, sind ein Barockmusikkonzert (am 21. Juli in Chatillonsur-Seine) und ein Jazz-Konzert (am 20. Juli in Dijon). Meister des Faches verhelfen in Kursen Absolventen der Musikhochschulen und Berufsmusikern zur Vervollkommnung in den Disziplinen Trompete. Horn, Posaune und Tuba.

AFP, Paris

Düsseldorf: "Johanna Ey und ihr Künstlerkreis"

## Mutters warmer Ofen

Großes Ey, wir loben dich/Ey, wir preisen deine Stärke/Vor dir neigt das Rheinland sich/Und kauft gern und billig deine Werke." Mit dieser parodistischen Hymne huldigte Max Ernst seinerzeit der Düsseldorfer Kunsthändlerin Johanna Ey telegraphisch zu ihrem 65. Geburtstag. Sein Glückwunsch war nur einer von unzähligen Freundschaftsbeweisen, die an diesem Tag in die legendäre Kunst- und Kaffeestube am Düsseldorfer Hindenburgwall expediert wurden. Henry van de Velde ließ es sich nicht nehmen, die seinen selbst zu überbringen. "Es gab Hunderte von Telegrammen und Briefen, einen Berg von Geschenken; die ganze Bude schwamm in Alkohol und Blumen", berichtete Luise Strauss-Ernst in Ullsteins "Querschnitt" über die Geburtstagsfete, bei der die Gefeierte, "prächtig ausstaffiert mit Mantilla, Schildpattkamm und Kastagnetten", ihren berühmten spanischen Tanz vorführte.

Mutter Ey nämlich liebte es spanisch, seit sie bei dem begüterten spanischen Maler Jacoho Sureda, der sie überschwenglich verehrte, mit einem Teil ihres Düsseldorfer Hofstaates auf der Insel Mallorca zu Gast war. Robert Pudlich, der sich zu ihren engsten Freunden zählen durfte, hat sie "als Spanierin" gemalt. Es ist sicher nicht das beste Bildnis der "meistgemalten Frau Deutschlands"; es wirkt ein wenig starr und unbeseelt. Aber es strahlt Würde aus und Autorität. Vielleicht hat Pudlich sie deswegen so dargestellt, weil er das landläufige Bild von der biederen, kleinbürgerlichen Künstlermutter, das einseitig kolnortierte Klischee von dem wunderlichen Altstadt-Original, das bereits zu einer städtischen Attraktion wurde, durch den leicht pathetischen Habitus korrigieren wollte.

Es hatte dafür des Kostüms gar nicht bedurft. Es gibt genügend Fotos von Johanna Ey und noch mehr gemalte oder gezeichnete Bildnisse, die ihre natürliche "Grandezza" bestätigen. Rund zwei Dutzend Ey-Bildnisse (die Fotos nicht mitgerechnet) sind ietzt in Düsseldorf bei Remmert und Barth zu sehen. Die Galerie erinnert mit einer Ausstellung "Johanna Ey und ihr Künstlerkreis" an den 120. Geburtstag dieser ungewöhnlichen Frau, die mehr oder weniger zufällig in die Kunstgeschichte geraten ist und mittlerweile zu einer Legende wurde. Diese Legende stempelt sie zur "Mutter der rheinischen Avantgarde". Aber die Legende übertreibt natürlich - ganz abgesehen davon, daß Frau Ey die sicher gutgemeinte

hörte; sie hat sich stets dagegen gewehrt, denn sie wollte "ihren" Künstlern allzeit mehr Freundin und Muse als Mutter sein.

Unbestreitbar war Johanna Ey in den zwanziger Jahren eine selbstlose Wegbereiterin vieler junger Talente. die es ohne ihre Hilfe schwer gehabt hätten sich durchzusetzen. Doch von "Avantgarde" sollte nicht die Rede sein. Avantgardistisch war an den Bildern des Ey-Kreises, von denen eine Auswahl (120 Arbeiten von 47 Künstlern) hier zu sehen ist, schon zur Zeit ihrer Entstehung nichts mehr. Die entscheidenden Vorhutgefechte der modernen Kunst waren längst ausgetragen. Was in den zwanziger Jahren am Rhein und hauptsächlich in Düsseldorf geschah, war in erster Linie Reaktion auf den Krieg. Männer wie Wollheim, Pankok und Dix zum Beispiel, die den Krieg mit dem Zeichenblock im Tornister in all seinen Schrecknissen mitgemacht hatten, sahen den munteren Kehraus der scheingoldenen zwanziger Jahre vor dem Hintergrund des überstandenen Grauens. Man konnte nicht malen, als sei nichts gewesen. Also fanden und schlossen sie sich zusammen, und Johanna Ey, damals schon Mitte fünfzig, stellte ihnen ihren "Laden" zur Verfügung. Er wurde zum Hauptquartier und Sammelpunkt des "Jungen Rheinland\*.

Diese in Stilfragen undoktrinäre Vereinigung hatte zeitweilig eine beachtliche Ausstrahlung und Anziehungskraft weit über das Rheinland hinaus. Johana Ey wurde damals, ob sie es hören wollte oder nicht, tatsächlich zur Mutter ihrer Künstler. Dein warmer Ofen ist Zentrum armer, obdachloser Gesellen", dichtete Gert Wollheim, dessen Begahung sie frühzeitig erkannt hatte. Sie besaß den Instikt dafür. Sie wußte, was ein Künstler konnte, was ein Bild wert war, ohne jede Vorkenntnis. Sie ahnte auch, was in Max Ernst steckte, und setzte sich als erste für ihn ein. Sie kaufte, als ihr "Mäxchen" seinem Freund Eluard nach Indochina folgte, seine gesamte, damais so gut wie unverkäufliche Produktion und bezahlte ihm die Reise nach Saigon aus eigener Tasche und mußte dafür selber Schulden machen. Ihr Glaube an sein Genie war ihr das Risiko wert.

Sie starb 1947, nachdem unter den Nazis fast ihr gesamter, unersetzlicher Besitz beschlagnahmt, verschleudert und der Rest von Bomben vernichtet worden war. Ihr tapferer Versuch eines Neubeginns nach dem Krieg blieh erfolglos. (Bis Ende Juli; Katalog 36 Mark) EO PLUNIEN Münchner Opernfestspiele: "Barbier von Bagdad"

## Lohengrins Silberschein Ein Stück, das Dirigenten und Sänger lieben: die Feingliedrig-

keit des musikalischen Baus, den speziellen Humor. Das Publikum weiß das alles auch, lieht aber nicht so recht mit, und darum ist des Cornelius "Barbier von Bagdad" eine seltene Erscheinung auf unseren Bühnen.

Ein Nichts an Handlung, eine so naive wie wasserkopfige Dramaturgie - wenn man es trotzdem wagen will und dazu noch an der Bayerischen Staatsoper, als Festspieleröffnung gerade dieses Opus auf die Bühne zu bringen, dann muß man schon eine ganze Menge Besetzungstrümpfe in der Hand haben

Die hatte Wolfgang Sawallisch: Sich selber am Pult, Popp, Moll, Seiffert, und Bestes selbst in winzigen Rollen. Auch Otto Schenk war mit gutem Grund für die Regie ausge-sucht worden. Er hätte nämlich in der Tat Humor, Herzlichkeit und auch Selbstironie genug, um so ein Komödchen locker auf die Bühne zu tupfen. Leider läßt er sich aber vom Bühnenbildner Rolf Langenfass harte Konkurrenz machen: "Mit der Staatsoper nach Bagdad. Für zweihundertvierzig Mark sind Sie dabei!" So oder so ähnlich könnte das Motto lauten.

Langenfass bekommt für seine warmfarbigen, his ins letzte zu Ende definierten Märchenbilder jedesmal Szenenapplaus. Das müßte ihn freilich stutzig machen. Wenn der Vorhang aufgeht, will man ja schließlich noch kein Endergebnis sehen.

Schenks im ersten Akt sehr genaue und witzige, immer aus der Musik entwickelte Reaktions-Choreographie kommt längst nicht so in der Umrißschärfe heraus, die sie in einem ruhigeren Raum hätte haben können. Turban und Pluderhosen wären ja Orient genug gewesen. Im zweiten Bild, wo das hißchen arglose Handlung stattfindet, kommt von der Regie dann überhaupt nicht mehr viel.

So schön wie Kurt Moll (und so textverständlich!) hat den Barbier sicherlich kaum je einer gesungen. Aber die pralle Fis comica eines Böbme oder Hann besitzt er nicht, obgleich Schenk da schon Wunder gewirkt hat, wie auch bei Cornelia Wulkopf, die ihre Bostana mit schönem. satten Altklang ausstattet und dazu noch ein wirklich komisches Sprungund Hüpfprogramm absolviert.

Lucia Popp darf als Margiana nicht so bübsch aussehen, wie sie ist (zu viel Perücke, zu viel Tüchergefummel), aber wenigstens singt sie berückend und phrasiert wie im allerfeinsten Liederabend. Peter Seiffert stellt den Nureddin eben nicht als wehleidigen Liebesiammerer hin Der liebt und leidet kernig, komisch, und seine Stimme, gerade auf dem Weg vom Lyrischen zum jungen Helden, wird mit der unangenehm liegenden Partie, um die große Kollegen einen Bogen machen, mehr als achtbar fertig. (Liegt's an einem technischen Mangel, daß er allerdings oft viel zu tief intoniert?)

Wolfgang Sawallisch liebt, wie alle Musiker, dieses Stück, und wenn man ihm zuhört, weiß man auch warum. Mit dem äußerst gut disponierten Staatsorchester führt er den graziösen Bau der Ensembles, ihren Witz, ihre Knappheit vor, er schwelgt in schumannesken Gesangsbögen, läßt ein bißchen "Lohengrin"-Silber schimmern. Bei hohen Erwartungen, hohen Festspielpreisen und hohen Temperaturen hatte das Publikum allerdings nicht so recht Sinn dafür. Es sah sich um die großen Emotionen betrogen, die ein "Festspiel" auslösen müßte, und buhte Sawallisch für die

Stückwahl lauthals aus.

BEATE KAYSER



Turban und Pluderhosen: Lucia Popp, Peter Seiffert und Kurt Moli in der Münchner Inszenlerung des "Barbier von Bagdad" FOTO: ANNE KIRCHBACH



Uraufführung in Zürich: H. C. Artmanns "Schas"

## Viel Lärm um einen Furz

Zum Ende der Spielzeit brachte das Züricher Theater am Neumarkt eine Uraufführung heraus. "Erlaubent, Schas, sehr heiß bitte", heißt das Stück. Aber es ist alles andere als ein Stück. Man kann keine Handlung erzählen, denn es hat keine. Was ist es

Schwer zu sagen. Der Autor H. C. Artmann, der sogenannten "Wiener Szene" angehörig, einer losen Vereinigung von Lyrikern und anarchistischen Spaßmachern, hat sich da einen Spaß erlaubt, und zwar in den 60er Jahren, der mit Recht so lange nicht aufgeführt wurde. Die Hauptfrage des Abends bleibt: Warum jetzt, warum überhaupt?

Der Titel der Sache bleibt Nicht-Wienern wohl unverständlich, wird nicht verständlicher, wenn man aus einem einschlägigen Worterbuch erfährt, ein Schas sei ein nicht ganz gesellschaftsfähiger Ausdruck für abgehende Blähung". Wie kann man den in einer Suppenschüssel servieren? Da fällt Kritikern der uralte Witz ein, von dem Arzt, der seinen Patienten fragt, oh er unter Blähungen leide Zur Antwort erhält er: "Leide? Sie sind meine einzige Freude!" Mag sein, daß diese Blähung von einem Unglück auch einst des Dichters einzige Freude war - für den Zuschauer ist sie es nicht.

Die Sache spielt in einem Wiener Café. Es soll wohl Sinnbild des stets gleichförmigen Lebens sein, unterstrichen dadurch, daß der Kellner, die tragende Rolle des Stücks, stets ein Tablett trägt und er ständig im Laufen ist, immer wieder den Kalender abreißt, um immer wieder auf dasselbe Datum im Jahre 1995 zu stoßen. Viele der Besucher des Etablissements sind nur Schaufensterpuppen, die sich via Lautsprecher bemerkbar machen. Der Lautsprecher wird überhaupt stark strapaziert, und die Puppen und die lebenden Mitwirkenden sagen immer wieder dasselbe. Das ist am Anfang noch ganz lustig, aber dann wird's langweilig. Daß schließlich noch Adolphus Hitler auftritt oder vielmehr auf die Bühne gerollt

wird, ist schlicht geschmacklos, Gespielt, soweit man so was spielen kann, wird allerdings vorzüglich. Nur daß die starke Schauspielerin Rosalinde Renn eben kein süßes Madi ist, sondern eher eine Hochdramatische. Peter Schweiger, der Direktor des Theaters, hingegen ist ein beklemmend-dämonischer Gast, Johannes Silberschneider ein dümm-

lich-ratioser Kellner. Das alles ist wohl nicht zuletzt das Verdienst des Regisseurs. Alfred Pfeifer läßt seine Figuren im Zeitlupentempo agieren, was ihnen etwas faszinierend Marionettenhaftes ver-

Erstaunlich starker Beifall nach einer Gaudi für die nicht zu reife Jugend. Mehr ist es nun aber wirklich CURTRIESS Bezeichnung "Mutter" nicht gern

## 2000 Blitze pro Minute schleudert Thor

Tag und Nacht schleudert der erziente zürnte Donnergott Thor seine Hämmer Richtung "Raumschiff Erde": Weltweit toben in jeder Minute an die 2000 Blitze zwischen Wolkenschicht und Erdoberfläche, aber nur jeder siebte kommt tatsächlich am Boden an. Gewitter entsteben durch rasches Aufsteigen feuchtwarmer Luft und deren rasche Abkühlung. Die Vorgänge sind mit einem riesigen Generator zu vergleichen, der in der Gewitterwolke so lange arbeitet, bis es durch hohe Spannungen zu elektrischen Entladungen kommt. Blitzdauer: eine tausendstel Sekunde, permanente Leistung: vier Milliarden Kilowatt. Das ist fast dreimal so viel, wie der größte Kernreaktor der Welt im litauischen Ignalinsk mit seinen 1500 Megawatt schafft.

Ein Haupthlitz mit seinen 3,5 Zentimeter Dicke ist his zu 300 Millionen Volt stark, wenn er seinen Weg zur Erde findet; Autozündkerzen lassen ihre Funken bei 15 000 Volt überspringen. Blitze erreichen Stromstärken von 20 000 Ampère. im Hauptkanal oft bis zum Zehnfachen; 1000 Hochleistungsmotore von Elektrolokomotiven hringen das zusammen auf die Räder.

Ein Durchschnittsblitz wartet mit einer Leistung von rund 100 Kilowattstunden auf. Das ist der 5000. Teil des Stroms, den ein modernes Kohlekraftwerk in einer Stunde erzeugt und ein Durchschnittshaushalt in zehn Tagen verbraucht. Aus physikalischen Gründen ist es unmöglich, Blitze einzufangen und als stille Reserve auf Lager zu legen. Das rollende Donnergetose wird durch die kurzzeitige Erhitzung im etwa vier Zentimeter hreiten Blitzkanal auf etwa 30 000 Grad und die damit verbundene explosionsartige Ausdehnung der Luft erzeugt.

Die Häufigkeit von Gewittern nimmt polwärts ab. In Mitteleuropa beträgt die Anzahl der Gewittertage etwa 20-30, in den feuchten Tropen his zu 200 im Jahr. An die 750 000 Blitze gehen jährlich auf Deutschland nieder. 1983 kam es zu zehn Blitzunfällen, bei denen acht Men-

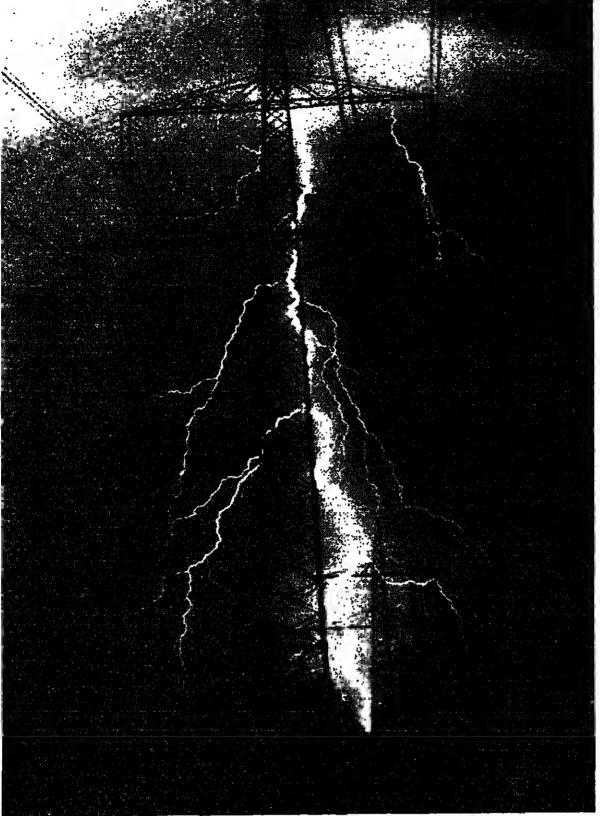

Ein Bild eiementarer Urgewalt, ungebändigter Kraft: Hier entlädt sich in einer tausendstel Sekunde – lometer pro Stunde rissen mindebiltzschnell – die unvorstellbare Menge von vier Milliarden Kilowatt.

## **Donner und Sturm** brachen Hitzewelle

Schwere Ernteschäden in Deutschland und Frankreich

DW. Hamburg Mit heftigen Gewittern und orkanartigen Stürmen über weiten Teilen der Bundesrepublik Deutschland und der "DDR" ging in der Nacht zum Donnerstag die erste Hitzeperiode dieses Sommers zu Ende. Kata-strophale Böen, Wolkenbrüche und Blitzeinschläge sorgten für Millionen-schäden. Mindestens zwei Menschen

verloren in Deutschland ihr Leben.

An der Ostseeküste peitschten die Stürme meterhobe Wellen auf. Auf der Insel Fehmarn wurden Boote über die Deiche an Land geschleudert. Ein 46jähriger Mann, der zu einer Anglergruppe auf der Insel gehörte, wurde am späten Mittwochabend auf einem Deich vom Blitz getroffen und war sofort tot. In der "DDR" starb ein Motorradfahrer im Kreis Ludwigslust. Er wurde von einem Baum erschlagen, den eine Bö entwurzelt hatte. Wie die Nachrichtenagentur ADN meldete, brach im Norden der "DDR" in mehreren Bezirken für kurze Zeit die Energieversorgung zusammen, nachdem der Sturm die großen Überlandleitungen beschädigt und Leitungsmasten umgerissen hatte. In Erfurt wurden Windgeschwindigkeiten bis zu 150 Kilometer pro Stunde gemessen. Entwurzelte Bäume, Aste und abgerissene Dächer blockierten mehrere Stra-

#### Ausnahmezustand

In Niedersachsen waren insbesondere die Gebiete um Hannover, Braunschweig und Lüneburg betrof-fen. Hier machten entwurzelte Bäume ebenfalls zahlreiche Straßen unpassierbar. Gärten und Felder wurden von Sturm und Hagelschlag verwüstet. Bitzschläge setzten mehrere Gehöfte in Brand. Die Flammen konnten aber schnell gelöscht wer-

In Frankfurt, wo die Berufsfeuerwehr um 23.07 Uhr für etwa zwei Stunden den Ausnahmezustand verhängte, waren Polizei, Technisches Hilfswerk und darüber hinaus sämtliche verfügbaren Ordnungskräfte die ganze Nacht im Einsatz. Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 120 Kieinige Dutzend Autos und wirbelten

zwölf Bauzäune durch die Luft. Drei Bundesbahnstrecken in Hessen konnten auch gestern früh ihren Verkehr noch nicht wieder aufnehmen, nachdem die Oberleitungen beschädigt waren. In den Unwettergebieten kamen im Schnitt vier Liter pro Quadratmeter herunter; den ab-soluten Rekord meldete Gießen mit der mehr als vierfachen Menge.

#### Kühlere Temperaturen

Nach Ansicht der Meteorologen olgen diesem Wärmeeinhruch jetzt kühlere Temparaturen mit Höchstwerten um 25 Grad. Für das Wochenende muß mit weiter ahnehmenden Temperaturen gerechnet werden. Vor diesem Wettersturz wurden Mittwoch die höchsten Temperaturen dieses Jahres gemessen, die wie beispielsweise in Stuttgart mit 37,2 Grad noch um wenige Zehntelgrad höher lagen als im Supersommer des vergange nen Jahres. Nach der baden-württembergischen Metropole maß Berlin mit 37 Grad die höchsten Temperaturen. gefolgt von München und Dresden, wo 36 Grad ahgelesen wurden. Dagegen war es in Niedersachsen mit 30 Grad fast erfrischend kühl.

Schwere Gewitter richteten auch in Frankreich erhebliche Ernteschäden an. Drei Menschen starben. Zwei bei einem Autounfall, als ihre Pkw bei Aquaplaning die Steuerungsfähigkeit verloren. Eine Touristin wurde von einer Pappel erschlagen, die vom Blitz gespalten wurde, Drei Menschen werden noch vermißt.

Aus mehreren Orten in Burgund und aus den Vogesen wurden zahlreiche Verletzte gemeldet, die alle von Dachziegeln und bis zu hühnereigroßen Hagelkörnern getroffen wurden. In zwei Dörfern in der Nähe von Epinal wurden fast alle Häuser beschädigt. Dort kamen Hagelkörner mit einem Gewicht von bis zu 300 Gramm herunter.

In Chile wurden bei einer Serie von Unwettern in den vergangenen zehn Tagen mindestens 49 Menschen getötet 45 Personen werden noch gesucht.80 000 Einwohner der Seehäder Vina del Mar und Renaca mußten nach schweren Überschwemmungen ihre Häuser verlassen.

Lief auch das Geschäft mit den

Touristen von Jahr zu Jahr besser,

vor allem seit dem Bau des Hinden-

burgdamms (1927), so wurde Wen-

ningstedt doch immer wieder durch

Sturmfluten zurückgeworfen. Etliche

#### Die kleine **Marlies** ist tot

AP, Bonn Die vor fast einem Monat spurlos Professorentochter verschwunde Marlies Magiera aus Lohmar-Honrath bei Siegburg ist tot. Wie die Bonner Staatsanwaltschaft gestern mitteilte, wurde die Leiche des dreieinhalbjährigen Mädchens am frühen Mittwochabend in einem Bachbett bei Lindlar von einem Bauern entdeckt, der dort seine Kühe zur Tränke bringen wollte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist das kleine Mädchen bereits seit längerer Zeit tot. Über die Todesursacbe oder ein mögliches Verhre-chen wollten die Behörden zunächst keine Angaben machen. Die Tochter des Staatsrechtlers Professor Siegfried Magiera und seiner amerikanischen Frau Patricia war am frühen Abend des 13. Juni in der Nähe ihres Elternhauses verschwunden. Sie war zuletzt beim Spielen in einem Sandkasten gesehen worden. Trotz tagelanger Suchaktionen von Hundertschaften der Bereitschaftspolizei war von dem Mädchen keine Spur entdeckt worden.

#### Verfahren eingestellt

dpa, Koblenz Aufgrund dauernder Verhand lungsunfähigkeit wegen schwerer Kreislaufstörung hat das Landgericht Kohlenz das Verfahren gegen den 58jährigen ehemaligen Assistenzarzt Wolfgang Maser vom evangelischen Stift St. Martin am 15. Verhandlungstag eingestellt. Der Chirurg war zusammen mit seinem früheren Chefarzt Friedhelm Zaborsky angekingt durch Kunstfehler bei einer Gallenoperation den Tod zweier Patienten verschuldet zu haben. Zaborsky verbüßt gegenwärtig eine 15jährige Haftstrafe wegen Mordes an seiner Ehe-

#### Rheumamittel verboten

rtr, Berlin Das Rheumamittel "Flosin" der italienischen Firma Farmitalie Carlo Erba GmbH darf zunächst bis zum 31. Oktober nicht weiter vertrieben werden. Tierversuche ergaben den Verdacht auf eine krebserregende Wirkung des Bestandteils Indoprofen.

#### Konten-Preisgabe bestraft

Kirta da kara

□ 3. 3\*\*\* \*\* Y

This is a superior

party in the

Partie Harrison

Esquirio Fireiro

Same to the first

Est 12 11/2 - 237

CELL SECTION OF SECTION

Em. 47, 1901.29

Andread ar arribes

RESERVE OF WATER

Tarigue in Maner

ल्या स्मार्थित स्था

Commence of the second

Service Com

A THE STATE OF THE

The second of th

45 421

The second second

gage men mat

2000 20m ]

der Flug**pre**l

Wie. Ganz

einen Son

Auf die richt

lation kom

Minister of the Control of the Contr

Ger Co Sei Ger

Digital Section of the section of th

the statement

i Martenianti.

dpa, Lausanne Zwel Mitarbeiter der Schweizerischen Bankgesellschaft sind vorgestern zu vier beziehungsweise drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sie hatten dem französischen Zoll Computerunterlagen über Schweizer Bankkonten französischer Staatshürger ausgehändigt. Die Anklage lautete auf "wirtschaftlichen Nachrichtendienst", Verstoß gegen das Bankengesetz und Diebstahl. Ein französischer Zollbeamter hatte den Angestellten für ihre Auskünfte umgerechnet 166 000 Mark bezahlt.

#### Verpackungsschäden

rtr. Peking Unsachgemäße Verpackung soll der chinesischen Wirtschaft im vergangen Jahr Verluste von rund fünf Milliarden Dollar verursacht haben. Unter den beschädigten Gegenständen befanden sich Eier im Wert von 50 Millionen Dollar und 80 Prozent des transportierten Glases.

## Vermögen veruntreut

dpa, New York Mehr als 100 Millionen Dollar aus dem Besitz der Sekte "Scientology Church" soll deren ehemaliger Vorsitzender, der Amerikaner L. Ron Huhbard, auf seine Privatkonten in Liechtenstein und Luxemburg transferiert haben. Gegen die Sekte laufen in mehreren Ländern, darunter such in Deutschland, Ermittlungen.

#### Todesstrafe vollstreckt

Der wegen Mordes zum Tode verurteilte Ivon Ray Stanley wurde gestern früh in Jackson im US-Bundesstaat Georgia auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Der Oberste Ge-richtshof hatte die Aussetzung der Strafe abgelehnt

#### Neue Panschöl-Prozesse AFP, Madrid

Elf weitere Personen wurden gestern in Madrid in dem Verfahren um das gepanschte Speiseöl angeklagt durch dessen Verzehr seit 1981 351 Menschen gestorben sind. Damit steben insgesamt bereits 41 Personen

## Tollwutwarnung

hw, Bergisch Gladbach In der Bundesrepublik Deutschland gibt es die meisten Tollwutfälle Europas. Wie der Bundesverband der Innungskrankenkassen in Bergisch Gladbach gestern berichtete, müssen jährlich 3000 bis 5000 Menschen ge-gen Tollwut geimpft werden, weil sie mit einem tollwutverdächtigen Tier in Berührung gekommen sind. Die Impfung sei die einzige Rettung. Nicht oder nicht rechtzeitig behandelte Tollwut ende immer todlich. Die Viren werden von allen warmblütigen Tieren auf den Menschen durck Beißen oder Lecken übertragen

## ZU GUTER LETZT

Das Hemd macht sich seibstän dig." Überschrift einer Meldung vot dpa zum internationalen Modetreid.

## Taiwan schließt nach neuem | Mit 60 populär Unglück alle 110 Bergwerke

Zweite Katastrophe innerhalb eines Monats fordert 103 Opfer

dpa, Taipeh Das zweite Grubenunglück, das sich innerhalb eines Monats im Norden von Taiwan ereignete, hat sicb zur bisher größten Katastrophe in der Bergwerksgeschichte der chinesischen Inselrepublik ausgeweitet.

Von den insgesamt 125 Bergarbeitern, die am Dienstag durch ein Feuer in der Zeche von Juifang, 50 Kilometer nordöstlich von Taipeh, his zu 2000 Meter tief eingeschlossen worden waren, wurden his gestern nach Angaben der Polizei 102 tot gehorgen. Ein weiterer werde noch vermißt. Der erste von 22 Überlebenden konnte von den Rettungsmannschaften erst 27 Stunden nach dem Unglück gehorgen werden. Erst vor drei Wochen waren in einem anderen Kohlebergwerk südlich der Hauptstadt 74 Men-

schen ums Leben gekommen. Ohwohl Taiwans Bergwerke schon lange für ihre hohen Todes- und Unfallraten bekannt sind, entschloß sich die Regierung erst nach dem jüngsten Unglück zum Handeln und ordnete am Mittwoch die vorühergehende Schließung aller 110 Kohlegruben für eine allgemeine Sicherheitsinspektion an. Präsident Chiang Ching-Kuo forderte außerdem harte Bestrafung

für alle Verantwortlichen. Nach offiziellen Statistiken von 1983 kamen in den letzten zwölf Jahren in Taiwans Bergwerken 859 Grubenarbeiter ums Leben, 39 000 erlitten Verletzungen. Nach dem Urteil chinesischer Experten verzichteten die Unternehmen über Jahrzehnte auf die kostspielige Modernisierung der Zechen, um die eigene Kohle gegen die Importe konkurrenzfähig zu halten. Wie es heißt, dürften nicht

mehr als 50 Zechen der Sicherheits-

überprüfung standhalten. In Taiwan

werden jährlich rund 2,5 Millionen

Tonnen Kohle gefördert.

Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer, das auch einige Stollen zum Einsturz brachte, am Dienstag vermutlich durch eine überhitzte Kompressoranlage ausgelöst. Während der Brand in der ersten Nacht gelöscht werden konnte, gelang es den Bergungsmannschaften nicht, Frischluft zu den in tiefer gelegenen Stollen eingeschlossenen Bergleuten zu pumpen. Die meisten von ihnen starben an Kohlenmonoxidvergiftung. Der 40jährige Wu Jung-Kui, der als erster Überlebender herausgebolt wurde, rettete sich in 300 Metern Tiefe vor dem Erstickungs-Tod, indem er seinen Kopf mit einem feuchten Tuch umwickelte und sich über 24 Stunden in eine selbst gegrabene Vertiefung

## WETTER: Wechselhaft

Wetterlage: Der Ausläufer eines bei oca Färöer-Inseln angelangten Tiefs schwenkt im Laufe des Tages über Deutschland hinweg. Er wird jedoch nur im Norden spurbar wetlerwirk-



Gebete 🚟 Regen, 🗺 Schmitt. 🖾 Nobel 🗚 Frankrisch

#### Vorhersage für Freitag :

Im Norden meist stark bewölkt und gelegentlich etwas Regen oder Schauer. Höchsttemperaturen 18 bis 23 Grad. Im ubrigen Vorhersagegebiet teils heiter, leils wolkig und nur ver-einzell Niederschlag. Höchsttempera-turen zwischen 24 und 28 Grad, Tiefslwerte um 18 Grad. Sehwache bis maßige Südweslwinde. Weitere Aussichten:

Heiter bis wolkig und meist nieder-

| scinagenter.       | as ering | telliberarma    |      |
|--------------------|----------|-----------------|------|
| rung.              |          |                 |      |
| l'emperature       | en am D  | onnerstag, 13 i | Ohr: |
| Berlin             | 24°      | Kairo           | 29   |
| สิงกก              | 15°      | Kopenh.         | 20°  |
| Dresden            | 20°      | Las Palmas      | 23°  |
| esen               | 20°      | London          | 19°  |
| Prankfurt          | 22°      | Madrid          | 25°  |
| famburg            | 19°      | Mailand         | 29°  |
| List/Sylt          | 16"      | Mallorca        | 30°  |
| <b>นีนีก</b> eภัตก | 23°      | Moskau          | 25°  |
| Stuttgart          | 214      | Nizza           | 27°  |
| Algier             | 33°      | Oslo            | 14°  |
| Amsterdam          | 19°      | Paris           | 20'  |
| Athen              | 24°      | Prag            | 27°  |
| Barcelona          | 27°      | Rom             | 30°  |
| Brüssel            | 1g°      | Stockholm       | 19°  |
| Budapest           | 32°      | Tel Aviv        | 30°  |
| Bukaresi           | 29"      | Tunts           | 34°  |
| lelsinki           | 20°      | Wien            | 30°  |
| stanbul            | 27*      | Zurich          | 23*  |
|                    |          |                 |      |

Sonnenaufgang\* am Sonnabend : 5.07

Uhr, Untergang: 21.40 Uhr; Mondaufgang: 23.04 Uhr, Untergang: 5.56 Uhr 'in MEZ, zentraler Ort Kassel

## "Eis am Stiel" AP, Düsseldorf

1924 ist ein aufregendes Jahr. Die Berliner müssen sich an Neuigkeiten gewöhnen: die erste Automobilausstellung wird eröffnet, die S-Bahn wird elektrifiziert, und aus der Philharmonie erfolgt die erste Rundfunkübertragung. Die Damen tragen Bu-

biköpfe, und man tanzt den Shimmy. Für Kinder und Erwachsene ist der Sommer des Jahres 1924 aber noch aus einem anderen Grund aufregend. Das "Eis am Stiel" taucht in Deutschland auf. Die Alleinherrschaft des Eiskarrens mit Deckel und Glocke ist damit gehrochen. Die "kalte Pinn" gewinnt rascb so viele Liehhaber, daß bereits 1930 im Deutschen Reich eine Speiseeis-Industrie ihre Produktion aufnimmt.

Seitdem hat der Verzehr von Speiseeis aller Art rasant zugenommen. Bis zu 40 000 Stieleisexemplare spuckt heute eine moderne Maschine stündlich aus. Im vergangenen Jahr lag in Deutschland der Verbrauch bei 420 Millionen Liter. Jeder Deutsche lutscht statistisch jährlich 6,8 Liter Eis. Übertroffen werden die Deutschen im internationalen Vergleich nur noch von den Iren, Dänen, Schweizern und Schweden. Weit an der Spitze des "Eisbergs" stehen jedoch die Amerikaner, die mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 18,8 Liter fast das Dreifache konsumieren wie die Deutschen. Der amerikanische Präsident Ronald Reagan hat denn gerade auch in den USA den nationalen Eiscreme-Monat ausgerufen. Begründung: Speiseeis sei nahrhaft und erfreue viele Millionen Landsleute.

Aus der Neuen Welt kam auch die beinahe revolutionare "Eis-am-Stiel"-Idee. Am 9. Oktober 1923 ließ sich der Geschäftsmann Harry B. Burt aus Youngstown im US-Staat Ohio ein "Gerät zur Herstellung von gefrorenem Konfekt" patentieren, das in der ganzen Welt Abnehmer fand. Durch eine deutsche Erfindung der von Carl von Linde im Jahre
 1867 entwickelten Kälteanlage – wurde es schon Ende des vergangenen Jahrhunderts möglich, Speiseeis in großem Stil herzustellen.

Auf den Geschmack von Eis kam man aber nicht erst in der Neuzeit. Lange vor den Römern hatten schon die Griechen die Vorzüge der Eiszubereitung entdeckt. Vom mazedonischen Kaiser Alexander ist bekannt, daß er sein Offizierskorps mit gesüßtem Gipfelschnee bewirtete. Der kaiserliche römische Feinschmecker Nero schickte in Eilmärschen Stafetten zu den Alpengletschem, um seinen Gästen mit Rosenwasser, Honig, Früchten und Baumharz vermischtes Eis vorsetzen zu können. Goethe und Bismarck endlich schwärmten von Himbeereis.

## Im Kampf der Sylter Kurorte wurde Wenningstedt nunmehr 125 Jahre alt

PETER M. WOLF, Wenningstedt Wer aber wirklich Ruhe sucht, dabei aber nicht alle Bequemlichkeit missen und nicht ganz in die Einsamkeit fliehen mag, der geht nach Wenningstedt", so warb der Verkehrsverein von Wenningstedt, dem zweitgrößten Badeort der Insel Sylt, vor siebzig Jahren. Schon damals grenzte sich der Ort, der beute sein 125jähriges Bestehen als Nordsee-Heilbad feiert, ganz bewußt von dem geschäftigen Westerland ab. Die Rivalität zwischen beiden Kurorten hat Geschichte, die so alt ist wie Wen-

ningstedt selbst. Trotz der übermächtig erscheinenden Konkurrenz hat sich der nördlich von Westerland gelegene Ort zu einem bedeutenden Heilbad entwikkelt. Im vergangenen Jahr verbrachten hier fast 50 000 Gäste ihren Urlaub. Die Anfänge jedoch waren

bescheiden Als im Jahre 1859 der Fremdenverkehr begann, war das heutige Familienbad ein kleines Dorf mit knapp 50 Einwohnern. Die Kurliste des Jahres 1867 giht die Zahl der Wenningstedter Gäste mit 44 an. In den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts dürften es kaum mehr gewesen sein. Das Geschäft mit den Sommerfrischlern war für die Bauern des Ortes kaum mehr als ein willkommenes Zu-

Es war schwierig, dorthin zu kommen. Wie "langsam und unpräzis" die Bahnbeförderung der Gäste damals war, geht aus einer Aufzeichnung des Professors Hallier aus dem Jahre 1866 bervor: "Das Stoßen der federlosen Wagen ist erbarmungslos. Für Hypochander mag dieses gewaltige Durchschütteln und Rütteln eine gute Vor-

kur sein . . . Der 1. August 1893 war ein schwarzer Tag in der Geschichte des aufstrebenden Badeortes. Die Badegerechtsame von Wenningstedt wurde an Westerland verkauft. Die Folge: 34 Jahre lang bestimmte die Nachbargemeinde das Geschehen. Erst 1927 ließ sich Westerland dieses Recht für 30 000 Mark abkaufen plus noch einmal 30 000 für die 428 Strandkörbe.

In der Zwischenzeit hatte sich der kleine Ort jedoch mit Hilfe des Fremdenverkehrs deutlich entwickelt. Die ersten Hotels im Stil der Gründerzeit entstanden, und die Gehäudezahl des Ortes stieg his 1914 auf 100. Im Central-Hotel kostete damals ein Doppelzimmer 12 bis 18 Mark pro Woche und ein "Guter Bürgerlicher Mittagstisch 1,50 Mark". Die heutige Übernachtung kostet mit Frühstück zwischen 35 und 220 Mark.

Gebühren - heute ein ständiger Quell des Ärgers - gah es in Wenningstedt auch schon vor 100 Jahren. In seinem "Praktischen Wegweiser auf der Insel Sylt" berichtet anno 1889 C. Hepp: "Die Bädertaxe für ein Bad beträgt 50 Pfennig, für die Benutzung eines Badelakens 10 Pfennig." Natürlich gingen Damen und Herren his zum Jahre 1910 streng nach Geschiechtern getrennt zum Bade. Das waren die Zeiten, da der Handel mit Ferngläsern noch enorm ge-

Gebäude sind im Laufe der Jahre über die Kliffkante in die Tiefe gerutscht. 1976 brach das Kliff bis vor die betonierte Kurpromenade ab. 1980/81 wurde auch die Promenade ein Opfer des "Blanken Hans". Rund 35 Meter Land sind seit 1954 auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Und dabei wird es nicht bleiben. Der Sylt-Chronist C. P. Hansen berichtete von solchen Schicksalsschlägen schon 1859: "Im Westen des ietzigen mittleren Teiles der Insel soll ein

bedeutender Fischerort namens Wenningstadt gelegen haben. Im Jahre 1362 ... wäre dieser Ort durch eine Überschwemmung untergegangen. Die wenigen Überlebendenn hätten sich darauf rings um einen kleinen See (dem heutigen Dorfteich) ange-hauet und den Ort nach dem verschwundenen Ort benannt." Der alte Dorfkern um den malerischen Dorfteich herum ist noch heute seine schönste Stelle. Mancher

Stammgast, der wie Werner Höfer jahrzehntelang dem freundlichen Ort die Treue gehalten hat, wird den Worten von Julius Rosenberg zustimmen: Wer den Luxus nicht entbehren kann, der hat die Modebäder; wer aber nach Sylt kommt, der will Ruhe haben, der will allein sein mit dem Meer und der Heide...", hieß es schon 1867 über den Juhilar von heute.



Kaum war die Geschiechtertre keit". Dieser Schnappschuß aus dem Jahre 1910 beweist es.



ine

ationen von

ereitschafts

eingestellt

ing hat das Landa Veriahren gega i emaligen Assista

Der Chirur with

semen frimmen ()

n Zaborsky angeli; chler bei einer Gab

Tod zweier Pale naben Zabordy

rtig eine löjährige

Mordes an seine

ittel verboten

emittel Floring

ma Farmualie Cali

ri zanachel bisze

Weiter vernieber

uche ergaben dest

e krebserregender

taridteiis Indong

eisgabe bestel

rbeiter der Scare

esellschaft sing

teachingsnes:

भूगाः ''स्टापासी वह

lem (recobistis)

erlagen über Strä

(mario orischet State

digt. Die Arkigk

raf Lichen Nachter

tuS gegen das 🗺

Diebsishi Em fic

amiter hatte dan b

re Auskünfleurer

ngsschäden a

nāše Versacing.

then Winschaft in

Verluste von mil

oliar verursien b

eschädigten Gent

: s.cr. Die in 🕏

Dollar und 80 Pa

herter Glases

j verunirevi

All Millioner Belgi

der Seine Some

Cerer -herales

er Amethre Li

Seine Prizzko

n una Lixembera

Gegen die Sessell

Lar term darlied

nd, Ernatluger

ife vollstreckt

Moracs Tim Tob Pay Staties Est a sur dem glektes

Title Der Open the the Autorite

schöl-Prozest ATP.W

Personan number of the Speises sales

esti men sing per min bereis di Pes

Stunus.

ernung inw Bergschübb ge richesterhübb ge-der Bundererie der Bundererie der Bundererie der Bundererie

Signature of the second

Second Head of the second seco

Lecker Like Tee

JOB NEW

iT.M

lark bezahit

Gra, Lanc

Ferien im Odenwald: Wo einst die Nibelungen jagten . . .

Seite VI

American **Airlines** plant Flüge Frankfurt – **Dallas** 

Seite III

Schach mit Großmeister Pachman, Rätsel und Denkspiele

Neu in der Reise-WELT: Tips für kulinarische Exkursionen

Hobbyferien mit Meßband und Schaufel in Frankreich und Italien





Sind es 6000 oder mehr? Es scheint als ob niemand sie jemals genau gezählt hätte; die vielen Inselchen und Schären mitten im Bottnischen Meerbusen zwischen Finnland und Schweden.

Jährlich besuchen etwa 1,2 Millionen Touristen die Aland-Inseln. Von Schweden und auch von Finnland verkehren das ganze Jahr Auto-Passagierfähren. Fährhafen auf Aland ist Mariehamp, einzige Stadt des Inselreiches. In Mariehamn wohnt die Hälfte der Aländer Bevölkerung, 11 000 Personen.

Ihre Gründung hat die Stadt Mariehamn dem russischen Zaren Alexander II und seiner Gemählin Maria zu verdanken, die ihr auch den Namen verlieh. Vor allem ist Mariehamn eine Stadt der Seefahrer. Ende der dreißiger Jahre waren die großen Segler aus Aland die einzigen Windjammer, die noch die Weltmeere be: Gustav Wasa und Gustav II. Adolf fuhren Die Viermastbark Pommern" dient heute in Mariehamn als Musenmsschiff. Gleich daneben be-:

findet sich das Seefahrtsmuseum. In Mariehamn kann der Urlauber unter Hotels. Pensionen und Privatzimmern wählen. In der näheren Umgebung und in den ländlichen Bezirken der Hauptinsel stehen Ferienhotels zur Verfügung. Auf dem Lande findet man Unterkunft mit voller Veroflegung in den Heimen von Bauern und Fischern. Am populärsten aber ist der Urlaub im Ferienhaus. Da viele Ferienhäuser winterfest sind, besteht das ganze Jahr

über Nachfrage; am besten beißen die Fische im Frühighr und Herbst! Aland ist aber nicht nur zum Fischen, sondern auch zum Fahrrad-

fahren ideal. Die abwechslungsrei-

che Küstenlandschaft mit Klippen und Stränden, Strandwiesen mit seltenen Pflanzen, Wäldern, Bauernhöfen und Fischerdörfchen ist wie geschaffen für das Rad.

Außer den landschaftlichen Sehenswürdigkeiten, mit denen Åland so großzügig bedacht ist, findet man viele historische Bauwerke, Hierzu gehören die bezaubernden mittelalterlichen Kirchen von Jomala, Hammarland, Eckero, Finnström, Kumlinge und Kökar, von denen et-liche wertvolle Kunstschätze bergen. Viele dieser heute etwa 800 Jahre alten Kirchen wurden ursprünglich zu Verteidigungszwecken ange-

Ebenfalls von historischem Interesse ist die aus dem 14. Jahrhundert -stammende Burg Kastelholm. Ihr Bauherr war Bo Jonsson Grip, Lordkanzler von Schweden, und mit ihrer Geschichte sind Namen wie verknüpft. In der Mitte des 18. Jahrhunderts fiel Kastelhom weitgehend einem Brand zum Opfer. In einem Fhigel sind heute die Schätze des kulturhistorischen Museums von Aland untergebracht.

Ein Höhepunkt bei einem Besuch auf den Aland-Inseln ist sicherlich der Ausflug zu dem verträumten Fischernest Eckerö. Gut gerüstet mit frischem Räucherfisch aus der Räucherei am Wege und einem finnischen Wodka sollte man sich ein Picknick auf einer der blankpolierten buckligen Schären gönnen.

SILVIA M. PROPP

Auskanft: Pinnisches Fremdenverkehrsamt, Rothenbaumchaussee 11 2000 Hamburg 13.

KREUZFAHRT / Mit der neuen "MS Europa" von Bremerhaven zu Norwegens schönsten Fjorden

## Sommerliche Reise ins Reich der Trolle

Die ersten Trolle, die wir zu Gesicht bekamen, sahen lustig aus. Die kleinen Kobolde drückten ihre Knollennasen vorwitzig an die Scheibe des Souvenirladens. Aber es waren eben nur aus Holz geschnitzte. Die echten Trolle verstecken sich nämlich vor den Menschen, die in Reisebussen zu ihnen hochgeklettert kommen, um ihr Reich zu bestaunen -Norwegens Fjord- und Gletscherwelt.

Begonnen hatte die einwöchige Norwegen-Kreuzfahrt auf der neuen Europa" mit einer Bewährungsprobe für Schiff und Passagiere: Windstärke zehn und sehr grobe See. Unterhaltung war wenig gefragt in diesen schweren Stunden, umso mehr die Pillenkästchen der Kabinenstewards, wollte man doch am Abend beim Kapitänsempfang einen guten Eindruck hinterlassen. Nur ein paar unerschütterliche "Friskeluftmennesker" (wie die Norweger sagen) lagen in Decken eingemummelt in leewärts aufgestellten Liegestühlen. MS Europa" hielt sich dank Käpt'n Helmut Raasch und dank der neuertigen Stabilisatoren prächtig.

Welch angenehme Überraschung dennoch, als beim Erwachen am Morgen des zweiten Tages das Schiff durch das rubige Wasser des Romsdalsfjordes glitt und die ersten weiß und rotbraun gestrichenen Holzhäuschen vom schmalen Uferstreifen herüber grüßten. Vor dem 3000-Seelen-Nest Andalsnes gingen wir auf Reede.

Dann hieß es: hinein in den Bus, heraus aus dem Bus, Fotoapparat gezückt und ein Naturschauspiel nach dem anderen abgehakt - Trollveggen, Trollstigen, Trollstigheimen, Serpentinen, Wasserfall, Nebel, Schnee. Kaffee und Kuchen inbegriffen. "Warum

sind wir nicht auf dem Schiff\*, meinte einer der Vielgereisten gelangweilt, dort fängt jetzt das Bingo an.

Bingo wirkt wie ein Zauberwort auf der "Europa". Niemand weiß so recht, ob der Grund dafür in den Gewinnchancen dieses Zahlenlottos oder in der dunklen Stimme des Oberstewards Peter Wiegand liegt. Das Unterhaltungs-Programm an Bord kommt an, sel es die Bayern-Gaudi oder der Gala-Abend mit Zaubergeiger Helmut Zacharias. Rauschender Beifall für geweckte Erinnerungen an glückliche Stunden bei Ich küsse Ihre Hand, Madame . . . .

Wer gerne tanzt, ist bei der "Europa° auf dem richtigen Dampfer: Aufwärmen mit der glänzenden Show-Band "We Together" im Europa-Salon, der wie alle Gesellschaftsräume in dezenten Farben gehalten ist, am späten Abend Wechsel in die Clipper-Bar zu lateinamerikanischen Rhythmen der Joe Vedder Band. Und um Mitternacht ab in die "Kajüte". In unmittelbarer Nachbarschaft der beiden 28 940-PS-Antriebsdiesel erklingt hier Disco-Sound bis in die

frühen Morgenstunden. Dann dauert es nicht mehr lange, und die ersten Frühaufsteher ziehen ihre Runden über Deck. Um sieben Uhr gibt's nämlich schon Kaffee und Gebäck auf dem Lidodeck. Die meisten Gäste heginnen ihren kulinarischen Tageslauf aber mit einem Blick über das große Frühstücksbuffet im Restaurant Leger, in Pullover oder Polohemd, geht es nach Deckpromenade, Frühschoppen und einer Partie Shuffleboard zum Mittagstisch (zwei Sitzungen, wie abends auch). Das Auge wandert über die Karte, über Menü- und Diätvorschlag und

eine reiche à la carte Auswahl für alle Gänge, Die Küche hat hohes Niveau, was Geschmack und Verarbeitung betrifft, wenn ihr auch die allerletzte Raffinesse fehlt. Die "Europa" ist eben ein deutsches Schiff mit allen Vorteilen und auch einigen kleinen Nachteilen. Ein großes Plus: die Portionen sind so bemessen, daß fast jeder sich zweimal am Tag durch die Karte essen kann, ohne zuzunehmen. Die kleinen Essen zwischendurch und Kaffee und Kuchen werfen diese Kalorien-Kalkulation allerdings über den Haufen. Da hilft es auch nichts, im Fitnessraum zu strampeln oder achteinhalb Runden zu schwimmen.

Doch wahre Genießer nehmen sowieso keine Rücksicht darauf, sie sind mit ihren Gedanken schon beim Ausflug des nächsten Tages. Abfahrt vom Schiff: acht Uhr, eine ungewöhnlich frühe Zeit. Aber wir werden belohnt. Der etwa einstündige Aufstieg zum Briksdalsgletscher durch ein sattgrünes Tal, gesäumt von Birken, Kiefern und Fichten, gehört zu den eindruckvollsten Erlebnissen der Reise. Wildromantisch zwängt sich der milchigweiße Gletscherbach durch Felsen, stürzt in Kaskaden zu Tal, feine Gischt versprühend. Am Wegesrand blühen Fingerhut, Glokkenblumen, Silberwurz, Fieberklee, Zwerghahnenfuß. Letzte Farbtupfer vor der Geröll-Landschaft der Moränen, in der sich eben noch Moose und Flechten behaupten können. Und dann liegt er vor uns, der riesige Finger, den Europas größtes Eisfeld, der Jostedalsbreen, tief ins Briksdal hinunterstreckt. Auf dem schmutziggrünen Gletschersee treiben bizarre Gebilde aus Eis. Grollender Donner in der Höhe kündet von der Arbeit der Eisdecke. Schnell noch ein Erinnerungsfoto am Rande einer Gletscherspalte, Aufbruch ins Tal.

Während der Fahrt mit den Booten zum Dampfer hat so mancher bereits das Gefühl, nach Hause zurück zu kehren, auf "sein" Schiff, das majestätisch vor der Kulisse der schneebedeckten Bergriesen liegt. Viele der Passagiere sind nicht das erste Mal dabei. Stolz tragen einige die goldene Nadel für mehr als 150 See-Tage auf

Tags darauf empfing uns Bergen, die alte Hansestadt, mit trübem Wet-Wir besuchten die romanisch Marienkirche und stolperten durch die Bryggen, die ehemaligen engen Wohnungen und Kontore der deutschen Kaufleute mit alten dunklen Bohlen und getrockneten Stockfischen an der Decke - Museumsluft. Am Nachmittag präsentierte sich uns die Stadt von ihrer schönsten Seite, mit Gamle (Alt-) Bergen im Sonnenschein bei 20 Grad Celsius.

Der letzte Tag gehörte der Erholung auf See. Und da trat auch der alte Mann aus Riga mit seinem silbernen Stock zu uns an die Reling und sagte lächelnd: Diesmal habe ich einen gesehen, im Fels versteckt. Es gibt sie also wirklich, die Trolle . . . \*

RUDOLF ZEWELL

Angebot: "MS Europa" geht in diesem Sommer noch viermal auf Nordlandkreuzfahrt. Preise (pro Person): Norwegen-Spitzbergen-Kreuzfahrt (2 bis 17. August) von 5 410 Mark (Innenkabine) bis 17 030 Mark (Außensuite); Südonryaggen-Kreuzfahrt (17 bis 25 Südnorwegen-Kreuzfahrt (17. bis 25 August) von 2 880 bis 9 090 Mark. Auskunft: Hapag-Lloyd AG, Kreuz-fahrten, Postfach 10 79 47, 2800 Bre-

#### MOHRICHE Plus für Europas Airports

Fast alle großen europäischen Airports haben 1983 mehr Fluggäste als ein Jahr zuvor gezählt. Bis auf Madrid, Amsterdam und Ko-

penhagen – die ihr Vorjahresziel nicht erreicht haben – legten die Flughäfen zwischen 11,8 Prozent (London-Gatwick) und 1,2 Prozent (Paris-Orly) zu. Auch der Frankfur-ter Flughafen blieb auf Wachstumskurs: rund 17 Millionen Fluggäste (plus 3,1 Prozent) starteten oder landeten im vergangen Jahr auf Rhein-Main, Nahezu unverändert blieb die Rangliste bei den Passagierzahlen im direkten Vergleich: London-Heathrow ist nach wie vor Europas größter Airport mit 26,7 Millionen Fluggästen, gefolgt von Frankfurt (17.0 Millionen), Paris-Orly (16,3), Paris-Charles de Gaulle (13,4) und London-Gatwick (12,5).

#### Schweiz: Auto-Kontrollen

Ab sofort müssen alle Autofahrer in der Schweiz mit noch stärkeren Radarkontrollen rechnen. Neu zugelassene Methoden messen jetzt die Fahrgeschwindigkeit auch vor und nach Brücken. Es gelten folgende Geschwindigkeitsbeschränkungen: 50 oder 60 Stundenkilometer innerorts, 100 auf Landstraßen und 130 auf Autobahnen.

#### **Bank-Service**

Deutschen Reisenden, die die Olympischen Sommerspiele in Los Angeles besuchen, stehen bei der First Interstate Bank of California im Convention Center (Press Center), Ecke 11th und Trenton Street sowie im Biltmore Hotel, South Olive Street, Commerzbank-Mitar-beiter für alle Bank-Dienstleistungen zur Verfügung. Für die Zeit vom 14. Juli bis 17. August werden in der Bank auch Euroschecks bis zu einem Betrag von 175 US-Dollar angenommen. Bei der Gebühr gilt eine Sonderregelung: Der Kunde zahlt bei der Einreichung in Los Angeles lediglich einen Dollar pro Scheck.

## WAHRUNGEN

| Belgien                                                                           | 100    | Franc     | 4,98   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Dänemark                                                                          | 100    | Kronen    | 28,00  |
| Finnland                                                                          | 100    | Fmk       | 48,25  |
| Frankreich                                                                        | 100    | Franc     | 33,50  |
| Griechenland                                                                      | 100    | Drachme   | n 3 00 |
| Großbritanni                                                                      | an 1   | Pfind     | 3,80   |
| Irland                                                                            | en i   | Pfund     | 3,13   |
|                                                                                   | +      | Schekel   | 0,023  |
| Israel                                                                            | 1000   | Lire      | 1,69   |
| Italien                                                                           | TOOO   | Dinare    | 2,40   |
| Jugoslawien                                                                       | 100    | Franc     | 4,98   |
| Luxemburg                                                                         | 100    | E LAUC    | 2,50   |
| Malta                                                                             | . 1    | Pfund     | 6,45   |
| Marokko                                                                           | 100    | Dirham    | 34,50  |
| Niederlande                                                                       | 100    | Gulden    | 89,75  |
| Norwegen                                                                          | 100    | Kronen    | 35,75  |
| Österreich                                                                        | 100    | Schilling | 14,37  |
| Portugal                                                                          | 100    | Escudos   | 2,35   |
| Rumänien                                                                          | 100    | Lei       | 5,75   |
| Schweden                                                                          | 100    | Kronen    | 35,00  |
| Schweiz                                                                           | 100    | Franken : | 120,25 |
| Spanien                                                                           | 100    | Peseten   | 1,85   |
| Türkei                                                                            | 100    | Pfund     | 1,05   |
| Tunesien                                                                          | 1 7    | Dinar     | 3,50   |
| USA                                                                               | ī:     | Dollar    | 2,87   |
| Kanada                                                                            | 1.     | Dollar    | 2,18   |
|                                                                                   | Day 15 | mitentell |        |
| Stand vom 10. Juli – mitgetellt von der<br>Dresdner Bank AG, Essen (ohne Gewähr). |        |           |        |

...nur Narren und Millionäre zahlen den vollen Reisepreis

## Wie Sie mit 14,90 bare 4479 Mark im Fluge verdienen

Unglaublich? Keineswegs. Denn: Trotz ständig steigender Flugpreise können Sie, verehrter Leser, viel billiger filegen, als Sie glauben. Sie müssen nur wis-sen, wie. Ganz gleich, wohln Sie wollen: Es gibt immer einen Sondertarif, Umsteigetrick, oder Buchungsdreh, um oder billiger ans Ziel zu kommen.

Auf die richtige Information kommt es an

Dahai hängt as von Ihrar persönächen <u>Pfiffigkeit</u> - mehr jedoch von der richtigen information - ab, ob Sie beispielsweise über 1000 Mark sparen, oder ob bei einem Fernflug ein zusätzliches Gratisticket nach London, Amsterdam oder Paris ab-

Prüfen Sie selbst:

➤ Als mittelständischer Fabrikant fliegt Dipi.-Vwt. G. Kunze mehrmais pro Jahr mach Fernost. Jedesmai ein teures Vergnügen.

Das normale Ticket für den Hinund Rückflug von Frankfurt nach Toldo kostet 6674 DM. Selbet beim mit erheblichen Einschränkungen verbundenen Ho-Bday-Torif muß er noch stolze 3300 DM berappen. Dabel ist dieser Flug auch schon für 2438 DM zu haben! Und das ohne besondere Einschränkungen. Ab Amsterdam könnte Kunze soger für 2195 DM (!) ins Land des Lächeins fliegen also für 4479 DM weniger!

➤ Rosemarie Berger, stoize Ferienhausbesitzerin in Spanien, hat vor zwei Tagen ihren Flug Düs-

Freude auf ein paar erholsame Tage in der Sonnen und die Tatsache, daß ihr Ticket ,nur' 1106 DM gekostet hat (bisher mußte sie immer 1395 DM bazahlen), versetzte sie in Hochstimmung... Als sie erfährt, daß sie mit einer einzigen Frage 510 DM (1) hätte sparen können, ist es zu spät.

Das Ehepser Lauenhardt aus Stuttgart hat bel einem "Super-Sonderangebot" seines örtlichen Reisebūros spontan zugegriffen: Zwei Wochen Gran Canaria mit Halbpension für "nur" 1259 DM - das konnte man sich doch nicht entgehen lassen! Abends in der Hotelbar kommen die Lauenhardts mit einem schwäbischen Landsmann vom Nachbartisch ins Gespräch: Der hat für die gleiche Reise ganze 799 DM (1) bezahit. Mehr als ärgerlich. Zufati? Nein: Nur gePlastische Beispiele, verehrter Leser, die sich beliebig fortsetzen lassen und jeden Tag überall wiederholen können.

Nirgendwo sonst ist die Preissituation so undurchsichtig wie im Flugverkehr.

Hand auf's Herz - trauen Sie sich zu oder haben Sie genügend Zeit, sich im Dachs der ABC-, IT- und GIT, der PEX-, APEX- und SUPER APEX. der flieg & spar-, Holiday-, Businest- oder Excursion-Tarife zurechtzufinden? Wo selbst professionelle Reisebüros häufig Oberfordert sind?

Können Sie es sich freilich leisten, bel jedem Flug, bel jeder Reise - gleich ob geschäftlich oder privat unter Umständen mehrere Tauwelterzulesen. Wenn Sie aber...

1. ...nichts zu verschenken haben, 2. ...möglichst mit jedem Ticket, mit jeder Buchung bares Geld verdienen möchten.

 ...regelmäßig über die jeweils gültigen <u>Sondertarife</u> Bescheid wissen und auch schon mal auf den sachkundigen Rat unserer Experten zurückgreifen wollen,

...als Tourist oder viel fliegender Geschäftsmann kurz und bündig Liber die wichtigsten Facts. Tips und Tricks rund um die weltweite Flugszene informiert sein müssen.

dann sollte Ihnen das 14,90 DM für den alle zwei Wochen erscheinenden **flugtip** wert sein. Zumzi Sie möglicherweise mit einem e i n z i g e n Tip thr Jahres-Abonnment um ein Mehrfaches wieder raus-

Testen Sie uns!

pon abtrennen und ausgefüllt -am besten nich heute - an markt Intern' abschicken! Abonnieren Sie den 14-täglich erscheinenden flugtip aus Eu- | Ihr flugtip-Experte Dr. Karl Krause

ropas größtem informations brief-Verlag 'markt intem'!

Wie? Indem Sie den Bestelle

\_\_\_\_\_\_ Coupon An 'markt intern'-Vertag, Graffenberger Affee 30, Postfach 5609, 4000 Düsseldorf 1, Tx 8587732, Tel. (0211) 666011 Ja, ich bestelle ab sofort den alle zwei Wochen erscheinenden informationsbrief

zum Preis von 14,90 DM inkl. MwSt. und Porto / Monat für zunächst 3 Monate. Kundige ich nicht bis 15. 9. 84, verlängert sich das Abonnement und ist jeweils 6 Wochen zum Kalenderquartalsende kundbar. Berechnung quartalsweise vorab.

Wertingenegarande: (ch habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absendeda-tusti genugi) schriftlich zu widerruten bei 'markt intern', Grafenberger Allee 30, 4000 Düsseldort 1.

Der flugtip: Ihr zuverlässiger Partner für verbraucherfreundliches Fliegen

and the second s

## ARZTLICH GELEITETE SANATORIEN UND KLINIKEN

HERZ — KREISLAUF MANAGERKRANKHEIT NERVENI zomo, Squeischeibealoiden, med. Auffrischungsbehandtung – s. c., mus. (THX), Prof. Asian, Organ-Entr. – sawle alle ins. Krankheitensolute Ruhe in einem herri gelegenen u. sehr komian einger. Sanatorium freutoburger Walder. Internisr und Badecral im Hause, Swoch. Pauschal-(Arz. Bader, Vallp.) Zwisch sals ab OM 2184., Haus II ab 1995.—shillefang). Hauspraup. des instituts für moderne Thetaple, 4950 Detid/Middagen, Undenweg 4-6, Hallenschwimmbad (28° C), T. 05251/889 941

DAS GANZHEITLICHE

**GESUNDHEITS-KONZEPT** 

Medizinisch, narürlich und biologisch aktiv.

In berühmtem Kurort, in renommiertem Hause,

unier qualifizierter ärzdicher Leitung:

O Gesundheits-Beratung (biologisch aktive, naturbelassene

Nost, Dräten gegen Here-Erkrankungen, Blur-Hochdruck,

Kreislauf-, Durchblutungs-Störungen, Regenerations- und

D Natur-Kosmetik, Bio-Sauna, Solarien, Narben-Behandlung

Anzeige ausschneiden, einschicken! Wir antworten promot!

BONAVITA Klinik - Heiligenangerstr. 4 - 3280 Bad Pyrmont

· // FYPRICHT

The last of the property of the second secon

ALOTAGO DE DE LA COMPANSION DEL COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSI

O Biologische Schandlung chronischer Schmerzen

O Nicht-toxische Zusatz-Therapie nach Prof. Rilling

O Manager-Stress, Konzentrations-Schwäche etc.

Ich interessiere mich speziell für das Angekreuzte!

O Naturheilkundliche Behandlung (vor allem Rheuma-,

(bei Trimoryor- und -nachbehandlung)

Abwehr-Schwäche, Allergien etc.)

Diabetes, Übergewicht etc.)

Stratse / On

@ affe Kurmittel

indiv. arztliche Betreuung

Pauschalkuren, keine

zusätzlichen Kosten

**Intensive Therapie** und Etholung m Hochsauerland

Unsere Fachklinik bleter optimale medizinische Betreuung durch quatilizienes Arzieleam unter Leitung eines Internisten bei

Bandscheibenschäden, Wirbel-säulen- und Gelenkerkrankungen, Ischias. Schulter- und Armsyndrom, Rheuma, Herz / Kreislauf- und psychosomalischen Erkrankungen sowie Übergewicht. Regeneration durch geziefte. ārz:-

lich verordnete und überwachle ngstherapre und Ernährung. Raucherentwöhnung, Ruhe und Enl spannung durch autogenes Treikurse iur Nicht-

(Schwimmbad 10x20 m 29°-32°) Die Klimik ist herrlich gelegen, modern ausgestaltet und verfügt über umlangreiche diagnostische und therapeutische Einrichtungen, Stahonära Behandlung im Einzel-



oder Doppetzimmer mit Dusche, WC, Balkon, Radio, Telefon ernschließlich medizinischer Betreuung: 1 Woche ab DM 789,-,

3 Wochen ab DM 2159,-. Alternativ Kassengerechie Einzel-abrechnung Preis für Unterbringung ung verpregung: 71,50 DM - 79,50 DM pro Tag.

Beihritefähig, direkte Abrechnun der Kuranwendungen mit Krankenkasse möglich. Weitere Intermetionen erhalten Sie

Fachklinik Hochsauerland Withelm Koch KG 3542 Willingen Telefon 0 56 32 / 60 11, Herr Sk



**DAS WAUBERG SANATORIUM** 8183 Rottach-Egern/Obb. RaBwe naweg 30 Telefon (0 80 22) 2 40 77

Hasenpart 3. ☎ 052 61/40 85 3280 Bad Pyrmont Komforlables Haus Beihillefahig gemeß § 30 GWO

Kuren, Erholen, Fitbleiben für Femilie, Beruf. Alter im schö-nen Tegemseer Tal. Komfort-ausstettung, gemütl. Aufenthalts- u. Femsehräume, Hellenbed, Solarium, Sonnenterrassen. Internistisch geleitet, indivi-

duelle Betreuung, sämtliche Diätformen, auch Spezialdiäten, diätetische Schulung. Modeme med, Einrichtung. Heilgymnastik, Hydrothera-pie, Kneippanwendungen, psychosometische Übungs-behandlung, Massagen, Be-strahlungen, Packungen, akstrantungen, Packungen, ak-tive Bewegungstherapie. In-dikationen: Risikofaktoren infolge Streß, Nikotin u. Alkohol, falecher Emährung, ins-besondere emährungsbe-

dingter Fettsucht. Vegetati-

Stoffwechsel Reuma. Band-scheben. Genative. Autogenes. Traning und Regenerations-kuren. Übergewicht

ve Störungen, degenerative Abnutzungs- und Aufbrauch-erscheinungen des Skelett-systems, des Bindegewebs-Bänderapperates (eusgen. ekute u. chronische meumedurch Sauerstoff-Mehr durch Sauerstoff-Mehrschritt-Theraple nach Prof.
Dr. v. Ardenne. Neu in unserem Therapie programm:
Akupunktur. Neuraltherapie, Magnetfeldtheraple.
Preisgunstige Angebote für
Privetpetienten – interessente Pauschalkuren für
Kassenmitglieder.

Kassenmitglieder. Bitte fordem Sie Prospekt

und Preisliste an.

¥ASTHMA-KLINIK

NAUHEIM

Asibma — Emphysom — Bronchitis — Herz/Kreislauf allergologische Diagnostik, Entwöhnung vom Aerosol-Mißbrauch – Einsparung von Conison-Präparaten, Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabititätion.
Talefon 060328 17 18

> Entzlehungen -28 Tage KLINIK PROF. KAHLE 5 Köln-Dellbrück - Telefon 0221/68 10 16

> > Leiter Dr. med. Kahle



PRIVATKLINIKEN Naturheilverfahren – Innere Krankheiten 7821 Höchenschwand Südschwarzw.

Sieigerung der körpereigenen Abwehrkrafte durch immunaktive Therapien. Sieigerung der körpereigenen Abwehrkräfte durch immunaktive Therapien. Vallwertkost, Heilfasten, Cytoplasmatische Therapien (Revitongan), Sauerstoff-Mehrschin-Therapie, Geriatrische Regenerationstherapie, Biologische Tumortherapie (Vur- und Nachsorge), Thymustherapie, Homöopathie, Neuraltherapie, u. a.m. Hallenbad, Bäder, Massagen, Lymphdrainage, Fußreflexmassagen, Bewegungstherapie im Heilklima. Erstrangiger Komfort; beihilfefähig, Arzt für Naturheilverfahren. Gleiche Kurmöglichkeiten im angeschlossenen Kurhaus-Hotel, Kosmetik-Studio. Bine Broschüre anfordern. Tel. 07672-4111. Telex 7721212

Sanatorium Umland Forbirth Sol. 3290 Bad Pyrmont

Unter der Hünenburg 1, Tel. 0 52 61 / 30 45-46. Neues Haus in schönste Hanglage, mod. Hotelkomfort, Lift, Garagen, Bäderabtellung u. Moorbäder r Hs. Frauenkrankheiten, Ehesterliktöt, hormonale u Stoffwechsetstörungen Rücken- u. Wurbelsäulenerkrankungen, Rehabilitation nach Operation und Stre

- Hallenschwimmbad 26-30°.

En Schzellen Schockgefrostet

Das anspruchsvolle biologische Hellverfahren zu erschwinglichen Preiser bei Arthrose (Zellumplantation direkt in die Gelenke) sowie bei zahlreichen ande Cholesterin und macht sie wieder durchgängig, hochwirksamu e bei allg. Anerioskleroseu. Folgeerkrankungen Kurzentrum Oberland Postfach 3530, 8182 Bad Wiesser Teleton 080 22/82802

Jorneugen und Heilen

NEU

Original-Aslan-Therapie

Fordern Sie bitte unseren Informationsbrief an: Ostseekurklinik Holm – en der Kieler Förde 2306 Schönberg, Telefon 04344 / 20 02 Kneipp-Kur @ Kur-Ferien @ Schroth-Kur Senioren-Ferien

Herz-Kreislaul, rheumat. Formenkreis, Wirbelsäuten-Schdden, Übergewicht, Managerkrankhelt. Anschlußbehandlung nach Krankenhausaulenthatt. Zellheropie, Psychatheropie. Sole-Schwimmbad 2.17 Große Liegewiese mit Schwimmbad. Alte med. Anwendungen in geschmackvall eingericht. Haus. Zimmer DU/WC, Amrsrelefan, Radia, Frühstücksbuttet ab DM 55... Geintfefühig!

urkiniken Or, Wagner GmbH, 7575 Sasbachwolden, Tel., 07841/6431 (Nide Baden-Baden u. Straßburg) Bitte Prospekt antordem!

frisch im eigenen Labor zubereitet

Sigene tierüzztlich überwachte
Spondertierherde (Bergschate). – Arztliche
Leitung mit lanejähriger
Frischzellenerlahrung. – Positive
Beelnflussung u. a. bei: körperl.
Leistungselnbuße, altersbed.
Verschleiferschelnungen u.v.a.
FRISCHZELLENSANATORIUM GmbH. Fordern Sie Informationen an.

\$183 Eottach-Egern · Kiffingerstraße 24-28

Tel. (08022) 240 33 oder (00022) 260 33

Anschlußheitbehandlung

Asthma bronchiale

nach Herzinlarkt sowie

© 39 m² großes Appartement

Kurhotel Börenstein

4934 Horn – Bad Meinberg t. Teutoburger Wald. Tel. 05234/50 33 u. 50 34

ZELLTHERAPIE nach Prot. Niehans, moderne REGEMERATIONSKUREN.

NEURALTHERAPIE nach Dr. Huneke. Schroth- u. HOE-Koren (gezielte
Gewichtsabnahme), Knelppkuron, Ozonbehandlung, Thymusextrukt-Behandlung (THX), Fongo. Hallenhad 25°, Solarhum. Sauna. Allwetter-Tennisplatz, ruh. Lage. dir. am Wald, beihiltefähg bei Schroth- und Knelppkuren. VP 55.- bis 72.- DM. Auf Wunsch Pruspekt.



Wir senden ihnen kostenlos Bille antreuzen O Die Broschüre Naturheil-Verfahren, die ausführlich über erfolgreiche Therapien

Z. B. über die Wiedemann-Kur, Zelltherapie nach Prof. Niehans. die THX (Thymus-Immun-Therapie). Ozon 'HC/T: Eigenblutbehandlung, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne, Akupunktur. Unsere Patienten-Information über die

Chelat-Infusions-Therapie und ihre Behandlungserfolge bei Herz- kreislaufer-krankungen und Geraßstörungen. O Den Farbprospekt über unsere ärztlich geleitete Privatklinik für innere Medizin,

die Ihnen allen Hotelkomfort und eine moderne Bäderabteilung bietet.





Ein Hotel der Komfortklasse mit Kurzentrum Restaurant, Tiffany-Bar, Hallenbad, Sauna, Kurpark, VP ab 99.- DM ärztl. Leitung

Fordem Sie die Information über die Kassen- und Beihilfefähigkeit unserer Kuren an Kurbotel-Kursanatorium Hochsanerland 5788 Winterberg-Hoheleye Am Kurpark - Tel. 9 27 58/313 Teles 875 629
Wifleben Auf Hoheles

Schnittfreie Operationsmethode von

KRAMPFADERN

Oie in Sad Honnel entwickelte Operationsmethode der percutanen Exhelrese hinterläßt keine Spuren. Mehr als 12 000 arteigreich operiert. Patientun.

Vorteille der Krampfaderentrernung durch percuten Exhairese:

© Lange und oft problemetische Heilung der Schnittwunden am Bem entfällt Der Schnittwunden am Bem entfällt einer auch bei den Fällen, wo die Schnittmethode schon gefährlich und deswegen nicht anzuwenden ist (patierie Boine).

© Sofort gehlang, dedurch Kompfikationsrate stark reduziert Embobel

O Hinterläßt keine sichtbaren Narben



Arztliche Leitung: Dr. Claudia Melms, Dr. Kurt Rümelin Ärzte für innere Medizin Lichtenfaler Allee 1! 7570 Baden-Baden - Tetelon (0 72 21) 2 30 37-9

Biologische Regenerationskuren im Harz



Zell-, Thymus-, Wiedemann-, Enzym- und Sauerstoffkuren. Biolog. Tumornachbehandlung – Stationar und ambulant Biolog. Tumornachbehandlung – stationar und ambulant Sanatorium am Stadtpark · 3388 Bad Karzburg Goslarsche Straße 11/12 Telefon 0 53 22 / 70 88, Prosp



einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

Park-Sanatorium St. Georg 6483 Bad Soden-Salmünster, Telefon 08056/80 05-6

\*\*\*\*\*

- 34 Jahre Erfahrung -Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe die einzigen Spendertiere

original nach Prof. Niehans Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei: ● Herz- und Kreislaufstörungen

 Chronischer Bronchitis und Asthma Erschöpfungszuständen (z.B. Managerkronkheit) Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule

 Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Impotenz ■ Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsen erkrankung



Auf Anfrage erhalten Sie ausführliches Informationsmater bitte Alter und Beschwerden nennen.



Arzt tur mn. Krankheiten m Hausa, Herz und Krois-Genatne, Heiliasten Diaren Lifft Alia Zi, m Bad oder



3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · 2 0 52 81/40 81

Hallenschwimmbed, Sauna, Klinisches Lebor, Zeittherapie, Ergometrie Zeittherapie, Ergometrie Cneck up: Ermittung von Reskefaktoren, Medizinische Bader, Moor CO, Trocken

Gelle, Leber, Magen, Darm, Zuckerkrankheit, Entfettung, Altersverschleiß, biolog, Theraple – Neturheilverfahren Sanatorium C 6990 Bad Mergentheim nens geführtes Haus mit ensprechender Atm sklassen, ruhige Lage in Sackgasse. Sonn in geleitet, samtliche Diktformen, beihilfelti

Gesunden - Erholen Regenerationskuren am Dümmersee

Chelat-Kur DM 4.000.-; 24 Behandlungen Ozon-Sauerstoffkur DM 500,-; 10 Behandlungen 3-Tage-Wochenendkur DM 1.900.-Zellkur, 3 Ozon-Sauerstoffbeh. Frischzellenkur

DM 1.800,-; 14 Organprāparate Thymus-THX-Kur DM 600.-; 12 Injektionen 101

Zentrum für Ozon- und Zelltherapie GmbH Zwickertstr. 14, Tel. 05441/7933 2840 Diepholz 1.

Hamburg. Telefon 04154/62 11 **PSORIASIS** 

Frischzellen

Kurheim 2077 Großensee bei

Tel. 004125/34 25 81, Prospekte

and Fruharm

100

522

20 John 300

1 Table 1

:-:--

The second secon

The State of the

Japan Colors

20 525 252

Hauf Az de Millia feit

1/3<sub>675</sub> - 0.03670

Section 1.

app without it

Bur Ber in the

grathy the back

22. 15. 25

That I'm we do

The second second second

esiste Verbindus

ä-Griechenic

व्यवद्व कर १६ ३१७४ वेदन

Mien-seezior

Pit Carrie 15 Tour

1 State of Care 1995

When Hall

MESS SANGAK KE

STREET, STREET,

koros Tours

gates much kinem was de

Bidla 82 - 524 35 23

MANGE AS BELL!

V. Carlo

y a Bremen

eter Heerstr

0 M21/23 92 95

Stoplet Sperietten

2. 25.

Section 2

23 No. 787 No.

Name Vorgame Straße PLZ/Ort



HILFE

auch für Sie! Helischlaf, Ozon-, Thymus-Kuren, Frischzellen, fachärztliche und naturhelikundi Bernuung, 3-Wochen-Kur mit Volipension nur DM 1.999,-Familienbetrieb, konkurrenziose Preise, Ab zwei Pers, konstent, Hausabholung. Elgenes Labor im Haus. Int.: H. RIEDL, Maximilier A-6176 Vols/Tirol

Telefon SUBSTAR-ADLER · ·

Erstklassferien

zu vernünftigen Preisen

nb Fr. 665 7 . bis 18.8.1984

Die Reise erscheint uns allen etwas wie eine frau, die auf uns zukommt. Eine Frau, die in der Menge verleren ist und die es zu entdecken gilt."

Antoine de Saint-Exepéry Vielfältige Anregungen und Informationen

über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am. SONNTAG.

## SCHWEIZ - TALIEN

1 Kind incl. Vor- und Nachsaison ABRUZZEN - ADRIA + CERVIA - PINARELLA CLUB Hotel MONTESILVANO - PESCARA

ABANO-MONTEGROTTO Therme-Fango HOTEL 1-38039 VIGO DI FASSA, Dolomiten / Súdtirol Tel. 0039462 / 64211, FS 400180

DEDTEC Das ladınısche 4-Sterne Hotel mil Tradition blelet stimmungsvolle Sommer - Urlaubstage In einer südlichen Bergwell, in heimetigen atpenländischen Stit, viele Extras we Tennisplätze/Hallenbad/Sauna/Massage/Solarium/Restauranti Cale/Hausveranstaltungen/Filnerszentrum, eine excellente ital. Küche. Wandernetz, Bergtouren (Rosengarten u. Marmolada). Wintersportgeblet im Zentrum "Superski Dolomiten", 450 Anlagen, Langlauflorpen. Anlahrt Brennerautobahn Bozen / Nord, Richtung Kaierpess.

CATTOLICA - ADRIANTALIEN - HOTEL FILIPPO \*\*\* , Tel 0039541'966414 - Moderner Bau am Strand - Zimmer m OV WC TEL BALK im Meerblick - Lift - Parkol 3 Menus in Wahl Vor- Machs L 28 000 Hochs L 38 000 biles inkl Fragen Sie bilte an'



Kynderspielwiese. wenige Autominaten zum Golf Anraktives Angebot an Тепліч- ипа Allegra-Sportwochen Verlangen Ste unseren Spezialprospeki. 3: 0041 - 822 11 51: Tx. 74 472



SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA Jos L. Gehrer, Dir., Tel. 004181-31 0211 Telex 74 236









HOTE LACURNER
Cambers, 13, 7c1 0034-473, 37214
Das Komforthenel in Merans schemater

Södthol/Marca/Obermola #OTEL GUINHOF (J Sterne) Tel. 6039473/261 34 Haus m. Tradir. u. Romf. Mad. HP DM 54,-Juli/Aug. HP ab DM 43,- Zim. m. erw. Frühst. + VP. most. beb. Freb., Terras. Lieges. Fam. Dunhofer-Hoffmann.

Nock Zimmer frei im Juli Pension Graf Hartwig Tel. 0039/473/957 08 1-59017 Schenna, oberhalb Merca/58chirol

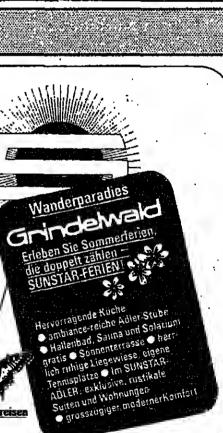

SUNSTAR+ADLER-HOTEL Reservieren Sie bei Ihrem Reiseblire oder direkt bei Ihrem Gastgeber: Fam. W. G. Rolli, CH-3818 Grindelwald, Telefan 0941/36/545417, Telex 923230

Weitere SUNSTAR Betriebe in: Daves, Lenzerheide. Wengen, Flims und Villars

Hotel Alexander-Meran Meran неты BURGL -39012 MERAN/OBERMAIS, SUDTIROL Tel. 0059/475/3 00 54 1-39512 MEEAN/OBERMAIS-SUL Tel. 0039/475/5 96 54
Abs. ruhige Sonnenlage, inmitIen von eig. Obsi- u. Weinger
Ien. Koml. Balkonzimmer, Lift,
Hausbar, HALLENBAD, Sauna,
Solarium, FREIBAD, gr. Liegewlese, eig. TENNISPLATZ, überd,
Parkplatz und Garagen. Kinderermaßigung. HP (rakl. Frühstrocksourett) ab 62,- DM.
Inge u. Manfred Pinzger

Herbstspezialangebote: HP ab DM 44. Ter buly and trade

HOTEL MERANO Tel. 9639/45/
57619 Breanone — Gardusee
Famil. geführtes Rotel (38 Betten).
Vom eigen Strand durch Gardessna
getrennt. Zl. m. Dufferoseblick.
Gepfl. Küche. HP DM 370- pro Woche
und Pers. alles inkl.

217 001 777 as d

ist die FS-Nummer der Anzeigenabteilung DIE WELT/WELT am SONNTAG. Bitte vermerken Sie auf Ihrem FS: For DIE WELT/ WELT am SONNTAG

Reisennzeigen "

i en i judi en 1 aans ∰eje, ki≛ en doog THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

igisis

The Charles

nd dazu die

hiden neve und

h wet meter

i sind bemob!, den

## HOBBY / Archäologie-Ferien in Frankreich und Italien

# Mit Spaten und Meßband

Auch in diesem Sommer bietet Frankreich an zahlreichen archäologisch wie kunst- und kulturhistorisch wichtigen und interessanten Stätten (nach einer Zusammenstellung in der Zeitschrift "Archéologia") Grabungsmöglichkeiten für Fachleute, aber eben auch für Hobby-Archäologen aus dem Ausland. Voraussetzungen sind möglichst gute französische Sprachkenntnisse, eine Teilnahme-zeit von mindestens zwei Wochen, im allgemeinen ein Mindestalter von 18 Jahren und in der Regel vorherige Tetanusschutzimpfung. Die "Gra-bungslageratmosphäre" ist meist unkompliziert-fröhlich, Völkerverständigung wird praktiziert, man kann menschlich wie fachlich sehr viel lernen, außerdem bietet sich wie selten die Gelegenheit, wichtige Sehenswürdigkeiten, andere Ausgrabungen und Naturschönheiten am Ort und in der Umgebung kennenzulernen. Die Grabungsplätze sind über ganz Frankreich verteilt, angegeben ist in Klammer das betreffende De-

#### Vor- und Frühgeschichte

Brassempuy (Landes), im westli-chen Pyrenäenvorland, ist berühmt durch seine steinzeitlichen Statuettenfunde. Neben der Teilnahme an der Grabung (noch bis 30. August) wird solche auch an verschiedenen Konferenzen über Vorgeschichte und Steinzeitkunst geboten. (Auskunft: M. Delporte, Musée des Antiquites Nationales, B.P. 30, F-78103 St. Germain-en-Laye).

Auf der Grabung im vom 8. bis 1. Jahrhundert v. Chr. besiedelten Oppidum von Le Cluzel - nahe der hochinteressanten Stadt Toulouse - dürfen Teilnehmer schon von 16 Jahren an dabei sein; sie benötigen allerdings eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern, Termin; 1. bis 25. August. Grabungserfahrung erwünscht. (Auskunft: Direction regionale des Antiquites Pre-

historiques, André Muller, 21/23 bvd. du Roy-René, F-13617 Aix-en-Provence-Principal Cedex.) Für Interessenten prähistorischer Hählenforschungen empfiehlt sich Le Luy (Haute-Loire). Hier in der Auvergne bieten sich Möglichkeiten, vom 1. bis 20. August die Erforschung einer steinzeitlichen Grottensiedlung "von der Pike auf kennenzulernen. Ar-

ten bevorzugt, (Auskunft: R. Seguy, 11, cours V. Hugo, F-43000 Le Puy.

Bei Corbère-les-Cabanes (Pyr.-Orientales, 20 Kilometer westlich Perpignan) liegt die jungsteinzeitlich/ bronzezeitliche Grotte von Montou, sie ist vom 5. bis 30. August Forschungsobjekt (Auskunft: Françoise Treinen-Claustre, Chragée de Recherche au CNRS, BP 3, Fourques, F-66300 Thuir).

In der berühmten, auch schon griechisch besiedelten und an Sehenswürdigkeiten reichen Stadt Arles an der Rhône konzentrieren sich die vom 31. Juli bis 7. September dauernden umfangreichen Untersuchungen auf ein erst kürzlich entdecktes Siedlungsgebiet des 6. bis 2. Jahrhunderts v. Chr. Vielseitige Arbeitsmöglichkeiten werden geboten. (Auskunft: Patrice Arcelin, Chargé de Recherche au CNRS, L.A.M.P.O., 5,av.Pasteur, F-13100 Aix-en-Provence).

#### Römisch-Mittelalterlich

Inmitten der antiken bedeutenden Stadt Perigueux findet eine Rettungsgrabung römerzeitlicher wie mittelalterlicher Überreste statt. Termin: 30. Juli bis 19. August. Archãologische Erfahrung Voraussetzung. (Auskunft: Claudine Gerardy, 1, rue Rousseille, F-24800 Thiviers). In Lattes (Herzult, nahe Montpellier), an der Stelle des bereits im B. Jahrhundert v. Chr. gegründeten "Lattara" findet vom 31. Juli bis 30. August die zweite Grabungskampagne der Siedlung des 4. bis 1. Jahrhunderts v. Chr. statt. (Auskunft: Jean-Luc Fiches, Chargé de recherche au CNRS, 4, enclos Rouvière, F-34400 Lunel).

In Balaruc-les-Bains (Herault, nahe Sète) werden vom 5. August bis 1. September im unweit Loupian gelegenen gallorömischen Balaruc weitere Gebäudereste aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. freigelegt. (Auskunft: Ch. Pellecuer, 3 bis, Quai Aspirant-Herbert, F-34200 Sète).

In Autum (Saone-et-Loire), inmitten der berühmten Römerstadt Augustodunum mit sehenswerten Römerbauten, findet vom 12. August bis 9. September eine neue Grabungskampagne statt. Archäologische Kenntnisse sind Voraussetzung. (Auskunft: Site et Monuments de Bourgogne du Sud, 38, rue des Forges, F-21000 Dijon, oder C. Sapin, Lantenay, F-21370 Plombières-lèes-Dijon).

Romain-en-Gal (Rhône): Unmittelbar gegenüber Vienne an der Rhône wird in diesem Stadtteil der einstigen Provinzhauptstadt weiter in einem Gebäudetrakt (1. Jahrhundert vor bis 3. Jahrhundert nach Chr.) gearbeitet, sehr interessanter Grabungsplatz! (Auskunft: Equipe archéologique, Chemin de la Plaine, Saint-Romainen-Gal, F-69500 Sainte-Colombe.)

Bis 30. August dauern in Poitiers (Vienne) die Grabungen im Bereich des Baptistère Saint-Jean; infolge der Besiedlung von gallorömischer Zeit ab und der Errichtung der zahlreichen mittelalterlichen, noch erhaltenen Bauten (sehr sehenswerte Stadt) ist diese archäologische, vor allem mittelalterlich orientierte Grabungsstätte besonders interessant. Archäologische Vorkenntnisse wünschenswert. (Auskunft: Direction des Antiquites Historiques Poitou-Charentes. 102, Grand-Rue, F-86020 Poitiers).

Vauclair (Aisne): Vom 26. Juni bis 20. September sind Ausgrabungen in den Ruinen der Zisterzienserabtei angesetzt, wo bereits Überreste einer eisenzeitlichen, gallorömischen und mittelalterlichen Siedlung festgestellt sind. Mindestalter 18 Jahre. (Auskunft: Groupe "Sources", abbaye de Vauclair, f-02000 Laon).

In Ottrott (Bas-Rhin), nahe Obernai im Elsaft, wird vom 1. bis. 12. September an zwei Burganlagen des 12/14. Jahrhunderts gearbeitet. Sehr schöne Landschaftslage, Mindestalter 18 Jahre. (Auskunft: Chantiers d'Etudes médiévales, 4, rue de Tonnelet-Rouge. F-6700 Strasbourg).

In Orange (Vaucluse), der einst sehr bedeutenden und noch heute sehenswerte Römerbauten aufweisenden Stadt in der Provence, befassen sich die Ausgrabungen vom 1. August bis 15. September mit gallorömischen Objekten, unter anderem den Festungsanlagen. Mindestalter 16 Jahre; elterliche Einverständniserklärung. (Auskunft: Service Departemental de l'Archeologie de Vaucluse, Conseil général, BP 318, F-84021 Avignon Ce-

#### Etruskersiedlungen

Für Hobby-Archäologen wird auch in Italien in diesem Sommer eine Reihe interessanter Programme angeboten. Dabei ist allerdings zu beachten, daß nur in den internationalen Kursen englisch gesprochen wird, die meisten Kurse werden in italienisch

Wie hier in Nimes können Archäologie-Freunde in den Ferien in vieler

gehalten. Zum Beispiel organisiert die "Gruppi Archeologici d'Italia" (Via Tacito 41, I-00193 Roma) im August in Lorenzana bei Pisa ein internationales Camp zum Thema "Thermen von Volterra und Etrusker-Ortschaften von Bientina". Preis einschließlich zahlreicher Exkursionen: 250 000 Lire (420 Mark); Mindestalter 15 Jahre. Vom 13. bis 26. August und vom 26. August bis 7. September in Tolfa bei Civitavecchia Forschungen im Etrusker-Gebiet von Cerveteri. Preis: 250 000 Lire: Mindestalter 16 Jahre, Gieichfalls in Tolfa finden vom bis 28. Juli und vom 29. Juli bis 11. August Einführungen in die Archäologie für Jugendliche von elf bis 15 Jahre. Preis: 300 000 Lire (480 Mark). Vom 30. Juli bis 26. August in Plera (Viterbo) können Hobbyarchäologen an etruskischen Gräberstätten mitarbeiten, Preis: 200 000 Lire (320 Mark). Oder vom 6. August bis 2. September in Vairano (Caserta) über mittelalter-

liche Schlösser. Preis: 200 000 Lire. Vom 6. August bis 2. September

kann man in Tarquinia (Viterbo) Unterwasserforschung in den Flüssen Marta und Mignone und im antiken Hafen von Clemente betreiben. Preis: 300 000 Lire. Das Centro Camuno Studi Preistorici (Via Marconi 7, I-25044 Capo di Ponte) veranstaltet vom 23. Juli bis 26. August. Lagerschule mit 200 Unterrichtsstunden in Theorie und Praxis an jeweils fünf Wochentagen, Preis: 575 000 Lire (etwa 920 Mark). Das Centro Studi per l'Ecologia del Quaternario (Archãologiemuseum von Pescara) führt vom 7 bis 28. Juli im Pontito (Pistoia) prahistorische, klassische und mittelalterliche Forschungen durch. Preis: 350 000 Lire, Mindestalter 16 Jahre.

Die Cooperative Archeologica di Firenze unternimmt vom 13. bis 22. Juli und vom 3. bis 12. August Forschungen in Felsenhöhlen. Preis: 285 000 Lire (etwa 450 Mark). Dort gibt es anch vom 24. Juli bis 2. August ein Schülerlager für Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahren (gleicher

## American Airlines: Bessere Verbindungen als J. R.

"Als eines der bedeutendsten Zentren des internationalen Flugverkehrs" hat die US-Fluggesellschaft American Airlines (AA) jetzt auch Frankfurt in ihr Streckennetz einbezogen. Die (nach Passagier-Flugkilometern) zweitgrößte Airline der westlichen Welt gab in der Mainmetropole bekannt, daß sie – vorbehaltlich der Regierungsgenehmigung – ab 11. April 1985 nonstop Frankfurt-Dallas/Fort Worth und Frankfurt-Chicago fliegen sowie Direktilige nach Denver und San Franzisko anbieten wird.

Ab Juni 1985 sollen alle vier Städte mit täglichen Flugverbindungen zu erreichen sein. Und zwar ausschließlich mit Großraummaschinen des Typs Douglas DC-10-30, deren 240 Sitze im Dreiklassensystem aufgeteilt sind: 26 Sleeper-Seats in der Ersten, 28 Sitze in der Business und 126 in der Economy, American Airlines wird alle auf dem deutschen Markt genehmigten Tarife anbieten und au-Berdem Holiday-Tarife einführen.

Mit dem neuen Flugplan ab Frankfurt sind dann fast alle AA-Ziele mit nur einem Stop in Chicago oder Dal-las bequem zu erreichen. Allein ab Dallas/Fort Worth, dem wichtigsten Knotenpunkt und Heimsthafen der Fluggesellschaft, körmen 92 Destinationen zwischen Alaska, Mexiko und den karibischen Inseln täglich mit 560 Anschlußflügen nonstop ange-steuert werden. Das neue AA-Terminal 2 E bietet mit eigener Paß- und Zollkontrolle für mehr als 1500 Passagiere in der Stunde beste Voraussetzungen für problemlose Weiterflüge innerhalb der USA. Auch das Airline-eigene Terminal in Chicago wird, nach dem Aus- und Umbau für 188 Millionen US-Dollar, Passagieren aus Frankfurt für eine Vielzahl direkter Anschlußverbindungen offenstehen.

Nachdem die US-Fluggesellschaft Delta Airlines seit vergangenem Monat die Strecke Frankfur-Dallas viermal wöchentlich bedient, mag sich mancher fragen, woher die vielen Passagiere plötzlich kommen sollen. Doch da denken amerikanische Luftfahrtexperten anders. Zunächt einmal rechnet AA zum Beispiel mit 75 Prozent Fluggästen aus dem eigenen Land oder von den in Deutschland stationierten amerikanischen Streitkräften. Nur ein Viertel der Passagiere wird nach ihren Schätzungen der deutsche und europäische Markt FHS/M.N. bringen. Zum anderen zwingt der

harte Konkurrenzkampf die amerikanischen Fluggesellschaften zu wettbewerbswirksamen Streckennetzerweiterungen, vorausgesetzt, sie las-sen sich wirtschaftlich vertreten. Nicht von ungefähr wirbt American Airlines mit dem Slogan: "Wir haben mehr und bessere Verbindungen als J. R. Ewing."

Zu diesem Wettbewerb gehört auch ein bei uns unbekanntes Bonus-System, mit dem der Kunde verlockt wird, immer wieder mit "seiner" Gesellschaft zu fliegen. Je nach Anzahl der geflogenen Kilometer -AA druckt sie für jeden automatisch zum Monatsende aus-erhält der Passagier als Bonus entweder ein "Upgrading" in die nächstteurere Sitz-klasse, einen Rundflug oder gar einen Fing nach Europa als Geschenk.

Was Fluggesellschaften an Service bieten können, zeigt der amerikanische Markt. Daß man sein Fluggepäck nicht lange schleppen muß, son-dern vor der Abflughalle am Bürgersteig einchecken kann, ist fast selbstverständlich. Noch bequemer geht's in einigen großen Hotels, wo be-stimmte Airlines ihren Check-in-Schalter haben, das Gepäck annehmen und sogar die Sitzplatzreservierung bestätigen. Um Reisenden mit Anschlußflügen das lästige Rennen nach neuen Bordkarten auf fremden Flughäfen zu ersparen, gibt AA zum Beispiel beim Abflug von London-Gatwick Bordkarten im voraus aus.

Als besondere Dienstleitung garantiert AA jeweils zwölf Monate lang die Tarife, auch für die günstigen Rundreisetickets. Nachdem die Gesellschaft 1982 noch 19 Millionen Dollar Minus einflog, erzielte sie im vergangeen Jahr mit knapp 228 Millionen US-Dollar den höchsten Nettogewinn aller US-Konkurrenten und das beste Ergebnis seit ihrem Bestehen. Mit 31 Millionen Passagieren und 555 Milliarden bezahlter Flugkilometer erreicht AA auch den höchsten Sitziadefaktor. Zwei weitere Rekorde des Carriers, zu dessen Piloten schon Charles Lindbergh gehörte: Als erste und einzige überträgt American Airlines seit einem Jahr die halbstündigen CBS-Fernsehnachrichten aus New York via Satellit sofort als Video-Aufzeichnung in mehr als hundert Flugzeuge. Und: Mit dem Auftrag zur Lieferung von 167 Flugzeugen vom Typ Douglas DC-9-80 sorgte AA in diesem Jahr für die größte Bestellung in der Geschichte der gewerblichen Luft-

## 

**Schnoliste Verbindung** Bari - Griechenland **Buchwag bel Ikaros Tours** 040 / 850 97 94 / 851 22 32 (auch von Ankona, Brindisi)

Agypten-spezialist 

Badeuriaun/kunku eta-MLREISE SANOAK KB struße 19a, 2000 Humbi Tejeton 848/33 81 19 FERNFLUGE AS BENELUX

karos Tours 948 / 850 97 94 / 851 22 32

SÜDAMERIKA-FLÜGE 2120.- Montevideo 1490.- Quito 2080.- Rectife 1380.- Rio de Jan. 2725.- Santa Cruz 1590.- Santago 1670.- Sao Paulo L.A.F. e.V. 28 Bremen 1 Schwachhauser Heerstr. 222 Telefon 0421 / 23 92 45

## **Weltweite Flüge** Sprechen Sie mit Spezialisten Reisebüro Sky-Tours Tel. 0611/76 26 67 od. 76 10 83

Kennen Sie Paros? Wir bringen Sie him! Wo\_/OF in Dz/Du ab Hamburg : 1160,- DM/Pers. **Ikaros Tours** 

BILLIGFLÜGE **2** 08 61 / 20 81

lkaros Tours liegen Sie mit Ikaros nach Athen ab erin-West (Tegel) stand by jeden reitag mit Pan Am mit. 485,- DN/ Person/3 Wochen. 040 / 858 97 94 / 851 22 32

Preiswerte Flüge in alle Welt TOUR-PLAN-REISEN 5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15, 0228/461663

litoros Tours

Speziolistan för Griechenlund
Charterflöre, Linicnliüge, inneugrioch.
Flüge, Jachten, Ferienwohnungen, Hoteis auf allen inseln sowie Festland,
Schiffswerb, Railen – Griechenland, Studioreisen/Rundrelsch mit löhalen Agenten. 040/850 97 94/851 22 32

Betrifft: Griechenland Fragen Sie die Spezialisten für Grieikaros Tours

040 / 850 97 94 / 851 22 32

Korsika und Sardinien mit Ihrem Auto!

Wir haben jetzt die grössten und komfortabelsten Schiffe.

Und dazu die Preise von 1983!

Wir bieten neue und wichtige Ermässigungen, damit Sie noch mehr sparen können! Wir sind bemüht, den Service weiter zu verbessern!

conside ferries

...damit Thre Überfahrt Freude macht! Um mehr zu wissen, füllen Sie diesen Coupon aus. und senden Sie an : CORSICA FEARIES - B P. 239 -FRANKREICH 20294 BASTIA - T. (95) 31 18 09 - Tix 460052

**ADRESSE** 

#### 



HAUSBOOTE IN FRANKREICH Elsaß – Burgund – Anjou – Midi PRIVATOURS Kaiserstr. 145, 6360 Friedberg 06031/932 44

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene



POPTUGAL

Ferienbäuser, Appartements, Bunga-lowa, Hotela in GANZ PORTUGAL, An-gebote erhalten Sie über das PORTU-GAL-TRAM von OPTIBOO. Lassen Sie sich überraschen. Fordern Sie Pro-spektunterlagen an. OPTIBO-Reise-büro GmbH, Subhelratherstr. 307, 5000 Köln 30, Tel. 0221/55 60 66



Hotel Austria A-6314 Niederauwa Tel. 0043753 39/81 80 Fam. Blackfelder

Gut muß nicht Immer tauer seini Unser Hotel bletet ihnen sile Zimmer init Bi Dusche, WC, Balton, Radio, Tel.; Hallemad, Sotarium; Lift, Terrasse, Restaura Tagesbar; Textil-Souvenir-Geschäft, Fahrradveriein; Freibad in großzüg. Parkan ge, Tennispietz, Minigolf, zentrale Lage; NP ab DM 54,- Init. Frühstlicksbütett Menüwahl; Kinderermäßigungeni

A-6314 Niederau/Wildschörau Teleton 0043/53 39/63 53

zigest. Zimmer u. Appartements f. 2–4 Pers, in einmang rumiger. Lage: Freibadantage, Sand-Tennisplatz, Gartenschach, Minigoti. Iestaurant. Hotelzimmer: HP ab DM 54, pro Pers,/Tag Inid. Frühlestaurant. Hotelzimmer: HP ab DM 54, pro



Im Feriendreieck zwischen Österreich. Schweiz und Italien, 1,400m hoch, Auskunft und Prospekte: Verkehrsamt A-6543 Nauders am Reschenpaß

A-6853 STPEM-PERITM.
TRIBL-1106 m. ADAC-empf.
Familiäres Haus, p/Person
1 Woche Zu, DuWC, HP, Früh-stücksbüfelt, Menäwahl, 1 Xind
L.ZL.d. Eltern frei, sonst 30% Erm

Prospekte, Sofortbuchungen Tel. (1043) 5533/5290 Durchw. Gemeinsarie Spiele, geführte Wanderungen, Hallen- u. Frei-bad im Ort. 1 Plaw-Std. von Kathrin

GROSSARL

A-5611 Großari, Tel. 9043/64 14/292, Tix. 67671, Salzburger Land Gemütliches Hotel für erholsame Perien in ruhiger Lage am Ortsrand, neben dem geheizten Freibad mit großer Liegewiese, Minigolf, Tennis- und Fußballplatz, Bergbahnen, rustikal eingericht. App. für 2 bis 7 Pers., Restaurant, Stilbert, gute Küche, Bar, Tanz, Hallenbad, Sauna, Solarium, Hobbyr, Liegewiese, Sandk., 4 Pers. pro Tag 70,- DM, 150 km markierte Wanderwege.

SONNEASTEIN

Gasthof Dyskoskisha

1 Woche Halbenston DM 396, Beinkfefähig seitens der deutschen Sozialversich Tel. 0043-6434/37 01-0



ndere Harmonie für Ihren Urlaub!

Jetzt: Aktion Juli/August im neueröffneten Grand Hotel de l'Europe

Bergwandern, schwimmen, Tennis, O/F schon ab DM 12-Hallo Kinder: Wir haben für Euch die 1. Sommerkinderolympiade bereiti

Information: Verkehrsversin A-5532 FILZMOOS 10, Tel.: 0043/6453/235

ideales Haus für einen beliebten und wiederfolten Kuraufenthalt, gemütlich, rustikal eingerichtet, in bester Lage an der Schloßalmbahn, 10 Min. z. Zentrum, Alpenthermalballenbad, Zimmer m. Bad/WC sowie Appartements, familiär geführt, preisglinstige Kur- und Sonderpauschalen, 3 Wochen DM 1536, od. HP 50. DM. Große Sonnenterpasse und Liegewiese.

Anfragen Tel. 0043/64 32 / 444, Telez 676 71.

Urlaub in der herri. Bergmeit im Er-holungsdorf A-6263 Puegen/Zillertal/ Tirol im fam freundi. Gasthof Hoppe-ter. Ortsmitte, alle 21. m. Du., WC. Balkon, gute Kütche, günstige Preise. Auch für Gruppen und Busse besiens geeignet. Tel. 0043/52 88/23 32.

A-5630 BAD HOFGASTEIN



Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

## Die besondere Reise: BRASILIEN "FIRST-CLASS"

Sie fliegen mit "Ihrer" Boeing 727 der Condor, die ganz auf Komfort umgerüstet ist. Nur 100 Plätze sind zu vergeben. "Ihre" Crew und "Ihre" Reiseleiter begleiten Sie während der ganzen Reise. Damit Sie den Luxus der 5-Sterne-Hatels genießen können, fliegen Sie tagsüber und haben in der 727 Ihren festen Platz. Service, Speisen und Getränke – an Bord wie in den Hotels – entsprechen dem Konzept der Reise: Brasilien "First Class". **Termin: 4. – 16. November 1984.** 

Reiseverlauf:

Dienstag, 6. 11.

Sonntag, 4. 11. 10.00 Uhr - Flug Frankfurt - Dakar, Hotel Meridien, Welcome-Dinner und Tanzparty

Montag, 5. 11. 10.00 Uhr - Flug Dakar - Recife Hotel Quatro Rodes, Kaltes Tropen-Buffet, Stadtrundfahrt nach Olinda, Abends: Sea food Dinner

10.30 Uhr - Flug Recife - Manaus, | Abendessen

Hotel Tropical im Dschungel, Urwald-Oper, Dinner-Party am Fluß

Mittwoch, 7. 11. Manaus. Ganztagesflußfahrt mit Essen. Churrasco-Grillparty om Paol.

**Donnerstag, 8.11.** 9.00 Uhr - Flug Manaus - Brasilia, Stadtrundfahrt, anschließend kaltes Buffet. 18.30 Uhr – Flug Brasilia – Bela

Horizonte, Hotel Othan Palace,

Belo Horizonte. Ganztagesausflug nach Ouro Preto, der alten Goldgröberstadt. 18.00 Uhr - Flug Belo Horizonte - Rio de Janeiro, Hotel

Sheraton, mit Abendessen Condor -

Samstag, 10. 11.

Rio de Janairo. Ganztagesausflug mit einem Schoner durch die Inselwelt. Spezialitätenessen unter Palmen. Wassersport, Baden. Abend zur freien Verfügung.

- Zuckerhut, Corcovado. Abendoro-. aramm: Churrascaria, Samba-Show.

Montag, 12. 11. Rio de Janeiro. Tag zur freien Verfügung. Abends: Spezialitäten-Restaurant nach Wahl

Dienstag, 13. Tl. Bahia Hotel Salvador Praia. Stadt-

11.00 Uhr - Flug Rio - Salvador de rundfahrt. Abends: Salvador bei 10.00 Uhr – Flug Salvador – Da-kar. Hotel Meridien. Überraschungs-Abschieds-Porty. Freitag, 16. 11. 10.00 Uhr – Flug Dakar – Frank-

Donnerstag, 15. Tl.

Salvador de Bahia. Tag zur freien

Verfügung. Abendessen im Hotel

furt (Ankunft ca. 18.30 Uhr).

Ober Ihra Raise Brasilian FIRST CLASS zum Preise von DM 7.980,- p.P. arbitte ich Prospekt.

Veranstalter: AIR MARIN - eine Gruppe von Spezialveranstaltern. Rio de Janeiro. Ganztagesausflug Coupon bitte an: AIR MARIN, Weberstraße 39, 4650 Gelsenkirchen.



Die Einheimischen nennen ihn den "großen Wald". Auf seinen 6.000 Quadratkilometern können sich Urlauber fast endlos erholen. 136 km gut markierte Wanderwege. Und da. wo der "große Wald" am schönsten ist, liegt Bodenmais. Am Kurhaus vorbei, ein kleines Stück den Südhang hinauf, liegt das atlas Hotel Sonnenhof Bodenmais.

## Sagen Sie nicht, dieses Angebot kennen Sie. Vielleicht waren Sie schon einmal da und kennen

das Hotel. <u>Vieles ist geblieben, einiges wird sich</u>
<u>āndern. Zum 1. Juli 1984 haben wir – die atlas botel</u>
<u>AG – die Leitung der Anlage übernommen.</u>
Wir werden das Konzept des Hotels auf unser

Motto umstellen: First-class mit Maß. Wir bieten unseren Gästen einen Komfort, den sie von einem guten Hotel erwarten, den Sie aber auch hezahlen können. Deshalb sagen wir: atlas hotel - für Vernünftige und Verwöhnte. So werden wir des Wohnund Freizeitangebot entsprechend ausbauen. Tennis, Reiten, Golf, Minigolf, Sommerrodelbabnen, Boccia, Garten-Schoch, Fitnesszentrum mit heheiztem Pool, staatl, anerkannte Massage- und Bäderabteilung (Leitung Micbaela Endler), Sauna, Sola-

rium. Kindergarten mit geschulter Betreuung.

# hotel sonnenhof

bodenmais

Rechensöldenweg 8-10 Postfach 48. D-8373 Bodenmais Telefon 09924 541 Telex 69 133

## Erstens ist es günstiger. Zweitens wohnen Sie zum ersten Mal bei uns. Weitere atlas hotels in:

Ist da für Sie nicht mindestens ein Grund dabei, Woche frei, dann entscheiden Sie sich für unser am Rhein (Basel). Eröffnung August 1985. KENNENLERN-PACKERL:

tablen Zimmern mit Bad, WC, Radio, TV-Anschluß. Telefon. Begrüßungscocktail, Frühstücksbuffet, 4-Gang-Menu (mittags oder abends), Salst- oder Dessertbuffet (abends), samstags Spezialitätenbuffet mit Tanz. Kosteniose Benutzung von Hallenschwimmbad und Sauna. Dazu viele Überraschungen. Zweibettzimmer pro Person Spezielle Kinderpreise.

uns - und Ihr Hotel Sonnenhof Bodenmais - wieder Heidelberg, Trier, Eröffnung August 1984, Sasbach einmal zu besuchen? Haben Sie noch eine gute walden (Schwarzweld), Eröffnung Nov. 1984, Weil

·\*

Bitte elusenden an; atlas hotel Aktienges-lischaft. Ernst-Reuter-Platz 3-5, D-1000 Berlin 10, Telefon 630/31250 83

#### VERSCHIEDENE REISEZIELE IN DEUTSCHLAND



HOTEL HAUS HOLZ 2982 Nordseebad Nordemey gancjahng geoffnel
Ein neues Komlon-Hotel in hervorragender Lage, zentral in der City und dennoch ruhlg. Alle Zimmer mit WC/Dusche/Teleton/Farb-TV Zimmerservice, Sauna, Garten, Solarium, Damofbad, Hol-Whirl-Pool, kunder und Hunde o gesehene Gaste Friedrichstraße 11. Telefon (04932) 8 10 44/46, Telex 27214

Reservierungsburo: Tel. 02166-45880



\* HANSLEHOF ihr Urlaubsziel! Ruhe – Erholung – Sport – Gastlichkeit

Bad Dürrheim,
Ilaa Türzum Schwarzwald

Usser spezielles Augebot:

Woche unt Halbpenston

Woche unt Halbpenston pro Person in DZ ab DM 469. Hoterate 13, 7737 End Durthelm, Tel. 0 77 26/ 5034

Waidmannsrun CHELAT THERAPIE . DIĂT- UND NATURHEILHAUS 3118 Bad Bevensen, 05821/3093 Setu ruhige Lage, geschmackvoti Zimmer, 110 Betten, Du./WC SAUERSTOFF-Prof. v. Ardenne. Fango, MASSAGEN, u.v. a.m. Aile Preise inkl. VP ion EZ. Unter arzti. Leitung





von Ferienhäusern

Falster/Dänemark, noch freie Häuser in der Hoch- u. Nachsalson.

Faister Ferion Service-Center Tel, 88455/85 66 85 (86456/19 99 85)

DÄNEMARK - Jetzt Sonderrabatt

Ferrenhauskatalog gralis, Buchung Nur bei SKANDIA, Maraweg 23, 2390 Fjersburg, Tel 0461/636 19

auf alle Ireien Mietzeilen Große

Insul Als (Alsen), Dänemark. Ferlen-bäuser, Whg. a. Bauernhöfen. Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-s, DK 8430 Nordborg. (80454) 45 16 34

DK ab 21. 7. Ferienbäuser frei Tel. 00454/69 85 54 tägl. b. 22 Ubr

Fjillerup. Sommerhaus f. 4 P. 100 m v. Strand, p. Wo. DM 400.- T. 00451/ 26 32 52





Seminare etc., mit Konferenzräumen bis 25 Personen. Kurhaus Schloß Bühlerhöhe Hoteldirektion: Günther Haderecker Postanschrift: 7580 Bühl 13,

Die Vorwahl-Nummer gehört zu jeder Telefon-Nummern-Angabe, Bitte denken Sie daran.

Telefon: (07226) 50, Telex 781247.

## REQUENTALIZES FERVERUOHNUNGEN

## INNLAND

Kampen/Sylt Hansteil unter Reetdach, mit allem Kom-fort, in idyllischer, rubiger Lage für max. 4 Pers. noch Irei 17.–31. 7. oder 14.-26. 8. 84. Tel. (04651) 4 17 38

**EUSUM** Fewo. (Wohar., 2 Schlaft., Kd., Du./Bd., Terr.) frei. T. 04392/823

Exkl. Friesenhaus/Sylt Strandnä., ab 17. 8. freL Tel. 0911 540203 od 04651/41298

Ferien out Sylt

Komf. Perienwohnuogen und Häuser in Westerland. Kampen, Keitum. ab solori frei. Nebensaison ab DM 80-, Hauptsaison ab DM 140-, Tel. 04651/ 314 78 Nordseebad-Norddeich

ger. komf. Ferienwobnung ab sof. v spät. frel Tel. 04945/366 Norddeich/Ostfriesland

Neue Pew., 50 m<sup>2</sup>, f. 2-3 Pers., s. güt. Lage. noch alle Termine frei. Tel. 04931/7726 od. 8516

Norderney Nã. Wesistrand u. Zentr., 4-6 P., ab 140.-(cl. ab Sept. Irei. T. 04403/5655/5010

Nordseeinsel Nordstrand – direkt am Wasser – Ferienhöuser mit 56 m² Wohnfläche, allem Komfort u. 4 Schlafplätzen p. Tag 70.- Vorsaison/80.- Haupts. Vor 15. 7. n. nach 10. 8. noch frei Thiessen, Tel. (04842) 83 11

Nord- + Ostsee Ferienwohnungen Ferientermine (rei. 04331/65 04

Suison-Kalliler ouf Sylt ab 18. 8. 2-Pers.-App. ab DM 700.- t4 Tg., 14 Tg. 4-Pers.-App. ab DM 1000.-Tel. 04852/76 07 Garmisch-Partenk, Nen erb. Kft.-Ferienwohnungen, ruhige Lage. 2-5 Pers., J. Ostler. Gästeh. Boarlebof Brauhansstr. 9. Tel. 08821/506 02

in Naturschutzgebiet, t Min. z Strand. ab 25 8. Tel. 051 t 649 80 44

Insel Langeoog Urlaub in modernen Apartments u. Ferienwohnungen z. Sethstbe-wirtschaften. Direkt am Strand u. Kurviertell Schwimmbad, Sauna u Restaurant i. Haus. Tel. 04972/6079 St. Peter-Ording schönes t-ZL-App.. nahe dem Strend, f. 3 Pers. frei, komft. Ausstattung, 04627/1250

Nordsee Bensersiel Urlaub für Kurzentschlossene in mod. Apartm. u. Ferienwohnungen z. Selbstbewirtschaften, direkt am Deich, mit Schwimmbad, Sauna, Solarium, Restaurant und medizin Badeabteilung. Tel. 04971/1556

SYLT - Keitum v. Westerland Ferlenwohnungen Vor- u. Nachsaison frei, auch einige Termine Hauptsaison, teilw. m. Schwimmbad, Sauna u. Solarium. IVG-Sylt. Bismarckstr. 5, 2280 Westerland/Sylt. Tel. 04651/21600



Exklusive Ferienappartements/ -häuser vermietet Immopart Postf. 9 2285 Kampen, 046.51/4 1094

Kampen/Sylt Gemütliche Appartement-Wohnung mit allem Komfort unter Reetdach, Strandkorb, idyllische, tuhige Lage für 2 Personen frei ab 19. 8. Tel. (04651) 4 17 38

Winter, Frühjahr und Herbst in KAMPEN out SYLT **RUH**E und **WEITE** genießen in behaglichen Appartements mit Komfort und persönlicher

Gästehaus Spielmann Tel.: 04651/4 29 24

Amrum, priv. 2-Zi-Pewo m. a. Km., gr. Balk., Secol. am Strand, inkl. 2 Fabrr., ab 19.8.84 zu verm., T.04682/1002

Kampen/Sylt Appartement Waltersbof, 250,- DM VB, Tel. 030/851 33 68

Insel Syft Pewo's frei ab Mitte Aug., App.-Ver-mietung, Tel. 04651/32433 Kampen/Sylt

Komfortable Appartement-Wohnung unter Reetdach, TV. Telefon, Strand-korb, för 2 Personen frei ab 5. 8. 84. Tel. (0211) 67 15 02

SYLT Schöne 2-Zi.-Whg. in Altwesterld. für 2-4 Pers. ab Ang. fret, kompl. Ein-richtung. Gartenterr. Tel. 04651/ 66 79

SYLT ist bel jedem Wetter schön Hübsche Ferienwohnungen und Häu-ser in jeder Größe und Lage frei. App.-Vermitthing CHRISTIANSEN Alte Dorfstr. 3, 2280 Tinn Tel. 04651/3 18 86

Insel Föhr Kit.-Perienwhg, zu verm. ab Augus noch frei. Tel. 040/23 09 55 ab Mo. 9-18 Dhr Sylt-List/Söderhörn, Part.-Kft.-Whg. um. Reetd.. Brothez.. 85 tm. 3 Zi.. Kit., Bd.. WC, Kam.. ruh. SW-Lage, TV. Tel. Geschirrsp.. ab 11.8, 84, NS ab 60.-. Tel. 040/603 03 70

Forienhaus, Nähe Büsum f. 4 Pers. ab 25. Juli 1964 fret. Anfr. 1 18.00 Uhr unt. Tel. 0431/656 74 Borkum

Ferienwohng.. Meerbl., ab 11. 8. spät. z. verm. Tel. 04922/1248 Westerland/Sylt. 3-Zi-Lux.-Whg., ruh. geleg., ca. 300 m zum Meer, 2-6 Pers., DM 160.- bis 180.-/Tag. Termi-ne frei ab 9. 8. 84 FONTENAY immobilien GmbH Tel 949/279 25 81

Westerland/Sylt In unseren Ferienhäusern im Süden Westerlands u. Alt-Westerland bieten wir ihnen behagliche sowie sehr Komf.-Ferienapp's an. Schroeter. 2280 Westerland, Pf. 1627 od. Tel.: 04651/251 50 u. 233 65

Wenningstedt/Sylt App., 2 P., 4, 8,-25, 8, u, ab 20, 9, Tel. 04651/42217

Syft
Kurzfristig noch Ferienapp's und
Häuser in mehroren Inselorten für
Hpt.- u. Nebensaison frei. Tel. 04651-8812 u. 7015

SYLT- VERMLETUNG KUECHLER, 2200 Westerland Appartements und Ferienhäuser frei Bitte Bildprospekte anfordem – Fried richstraße 9 – Talefon 04651/75 77

exid. 2-Zi.-Ferienwhg., Terr. sehr ruh. gelegen. f. 2-4 Pers. ab 29. 7. frei. Tel. 04651/2 39 26

Wenningstedt/Sylt

Westerland/Sylt

Kampen/Syrt ist im Herbst am schönsten, komf. Perien-whg, frei ab 19. 8. 84, Tel. 02129/6626

Westerland/Svit Anspruschsv. Fewo frei: 2-Zi. b. 4 P. ab 12. 8. DM 120,-/Tg., 1-Zi. b. 2 P. ab 19. 8. DM 80,-/Tg. v. priv. T. 04651/ 262 46

Westerland/Südstrand, Fewo zu verm. 3 Zi., Kü., Bd., f. 4 P., gut einger., DM 150.-/Tg. frei ab 24. 8. Tel. 04651/24066 U. 22936

Sylt Westerhelde

Noch frei – unseren beiden mit allem Komfort ausgestatteten Häuser. Blick aus Wattenmeer. Haus 1: 2 Doppelzimmer, 1 Einzel-zimmer, Wohnz, Küche, Bad, 75 m² frei ab 31. 8. bis 31. 10. 84

Her at 31. 8. 08 31. 10. 64 Baus 2: 2 Doppelzimmer mit Kinder-bett. Wohnz., Küche, Bad. 70 m² Wohnfläche frei ab 26. 8. bis 31. 10. 84 zu erfragen unter Tel-Nr. 06781/ 31018 Grömitz/Ostsee

Ferienwhg. + Zimmer zu verm Tel. 04562/92 22

Kft.-Fewg Ostsee Seebl., ab 10. 8. frei. 2 Pers., p. Tg. DM 90,-, T. 040/712 35 11 u. 713 17 24

Scharbestz, Toplage 2-Zi.-App., dir. a. Wald. 100 m z. Strand. Südterr.. Farb-TV. DM 95.-. 040/38 16 413 Mo.-Fr.

Ostseebod Damp 2000, kft. priv. Ferienhäuser n. -wheen. vermietet preiswert Tel. 04352:53 00 oder 5t 88 Ostseeresidenz Damp 2000

vomfort - Ferienwohnungen / Hauser vermielet Spittler Postlach 100 2335 Damp 2 Tel 04352 - 52 11

Timmendorfer Strond, Toplage, ge-rade fertig, 2-Zi.-App., ab sof. frei, indiv. möbl., Tel. 04152/7 12 74 Timmendarier Strand

Kft.-Fewo, kpl. einger., dlr. a. Strand, ab 5. 8. 84 zu verm. f. 4-6 Pers. Tel. 04503/33 25 od. 0251/61 53 48 Plön om See Traumhafter Panorama-Blick, sehr gut ausgestattete 2-71.-Ferienwhg, bis 4 Pers. Tel. 030/334 44 77

Schneverdingen

Fewo, Farb-TV. 2-3 Pers., 40,- DM. ab 1. 8. Tel. 05193-45 39 ab 18 Uhr Ferriemountmungen

Oberstdorf a. Umgebung 

Viel för 'n Preis im Ferlenpark 8379 Bischofsmals: 3-Raum-Wohnkom-fort, tolle Disco – Sportanlagen, Sommer- n. Winter-Ferlenort. Ruf 09920-241 Prospektanfragen

**Bayerischer Wald** Uriges Waldlerhous, bestehend aus 2
Fewo., ie 70 m². f. 2-4 (max. 5) Pers.,
2 Schl'zl., gr. Wobrr., m. off. Kam.,
semüti. rust., in einmailg. Waldferiendorf Raum Bischoffsmais, ruh.
Lage, noch Term. frei ab 13. Aug.
Mieste pro Wing. bis 31. 8. DM 113.50
tagl. ab 1. 9. DM 86 tgl., Tel. 6821/
65378 sowie frei ab 14. Juli kl. Hous,
40 m. f. 2-4 Pers. m. off. ham., housst
w. o. DM 103.- tgl., ab 1. 9. DM 86 tgl.,
Tel. 68251/2382

Bodensee, Ferien auf Bauernhof, Fe-wo. f. 2-4 Pers., ruh. Lage. Aug., Sept. frei. preisginst., Zuschr. an Konrad Grif. 1786 Gundholzen, Lagergasse, 6

2 FERIENWOHNUNGEN am Nationalpark, Bay, Wald, bei tschech, Grenze zu verm. Erholungs-gebiet (Wanderwege, Preilichtmu-seum, Langlauflolpeo), Tel. 08557/ 1046

"Aschau/Chierngau Luxuswohnung, 85 m², 2 ZL, Bad, WC, Ku. TV, noch einige Termine Sommer/Herbst 1984 frei Ang. unt. WS 55714 WAME WS 55714 WAM

**Bad Teinach/Schwarzwald** in Kur u. Urlaub unabhängig sein mit einem Ferienapp.! Alle m. Ku., Bad, Balk., Tel., Farb-TV, Autostelipl. 1 Pers./Wo. DM 185.-, 2 Pers./Wo. DM 290.-, 4 Pers./Wo. DM 500.- Neues Haus. ruh. Südig., Thermalbad im Ort. Hausprospekt! Tel. 07032/315 66

Südschwarzwold
Ferlenhaus bei Badenweiler, kft.
3-Zi-Wohnung, Wander- und Lang-laufgebiet, m. Bilek auf Alpen.
Tel. 0761/3 73 78

Altenau/Oberharz Schöne Ferienwohnung zu vermieten Tel. 05139:2521

Hohnenklee, Pe.-Wohn., 2-4 Pers. Ab DM 40,-775.- tägl., lmmo-Büro, 3380 Goslar 2, Postf., 05325/27 46

Reiterferien für Kinder Auf einem Bauerureiterhof m. Bade-möglichk, sind f. d. Sommer- o. Herbstferien ooch Plätze frei. Tel. 04238/287

Hochsaverland, Ferienhs. m. aff. Kam. b. 6 Pers. noch einige Ter-mine frei. **Westerwald,** gr. Fe-rienhs. b. 7 Pers. noch einige Termine trei. Tel. 02135/22704

Naturpark Elbufer, Ferienhaus. DM 50.-, ab Sept. frei, tierfreundl., viel Wald u. Wasser, Tel. 030/881 44 64 **Bodensee** 

Fewo bis 8 Pers. Tel. 07556/83 68 od. 030/811 62 37 Wenn Ferienhausurlaub erst kostenlosen Katalog anfordern! Hein & Co.

Sladbecker Str. 148-170, 4250 Boute Tel. 0 20 41/3 10 61 (Mo.-Sa. 8-18 Uto Forlenwohnung, Seeort bei Überlin-gen/Bodensee. 2–4 Personen frei ab 1t. 8. 84 Tel. 07773/54 03

AUSLAND Urlaub auf Ærø

legtes Bauernhaus, allein zu be-ien. Großer Raturgarten. Ideal amilie mit Kindern. Prel ab 4. 8. . Tel. 038/812 12 62 (ab 18 Uhr)

Scandinavien Holiday Center, Lemvig (Dänemark) Ferienwohnungen in der bezaubernden Landschaft des Limfjord. Jetzt buchen — besonders günstig Sonderpreise 04.08 -25.08 - z.9. 4 Pers, DM 550,-Wo nderangebot ab 25.08 - 211 oder 3-2 zu buchen bei Ihrem Reisebüro oder Vermittlungs-Bureau Dahische Ferienhauser aller Heerstr. 176, 2800 Bremen, Tel 0421/387091 Fs 246108

DENEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FRE!!!

Überall a.d. Mordsee. Ostsee. Fjorden und Insein grosse Auswahl von schönen.
kinderheundlichen. Ferienhäusern jeder Preistage. SPEZIALANGEBOT: Geräumtge Luxushäuser mit Sauna und ALLEN Komfort für 3 Personen an der südlichen Hordseekusste dicht am Strand. Grosser Nachlass bis 30/6 und ab 16/8.

Ausführt, Katalog mit Grundrissen und Folos. Freundliche, personliche Beratung.

Aut. Bürg. SONNE UND STRAND. DR.944B Abbytore. 00458-245600. Westküste Dänemark. Insel Fane



Fanospezialist verm. Ferienhäuser a. d. Insel Fanos Direktverm. Fordern Sie bitte Prosp. m. Fotos u. a. Bitte Termin u. Personenzahl nicht vergesen. Fanospezialisten, Postvejen 86. Sonderho. 6720 Fano. Tel. 0045/516 43 99 oder 0045/681 42 02 17-21, Wochenende 9-21 Uhr.

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND Gehen Sie schrief und sicher - 30 free Angebote im Bild werden für unsere EDV ausgesucht. Softdige kosteniese Zusendung Biltin Fersonenanzahl nicht vergessen. Hauser überalt in Dane Dänische Sommerhaus Vermittlung Seit 1963 Kongengsie 123. DK-6700 Esbjerg \_\_Durchwish 00455 12 28 55 R-Haus, tolle Lage Meet, Held: 42700 Billd/Schwed. 0046-319 11 430/16 14 41 73

thr Spezialist für France Agence Française Friedholstram 7000 Studgarl 1 Tel 07 11/25 10 10 25 10 19 Noch tr

Noch traie Termine

Ferien in Frankreich, Mittelmeer Bretogne und Atlontik, noch einige sehr schöne Ferienhäuser und Wohnungen, Kalegorie einfoch bis große Villo mit Swimmingpool zu vermieten. Modome Anny Eyroud Tel. 0211/49 11 19 (auch Sa./So.)

Freakreich ab DM 195,- Wo.

Ferienhäuser FHI Sörensen, Dorfstr. 36 a. 3012 Lgh. 8, Tel. 0511/74 10 11

Côte d'Azur

FERSENPURBORNISEN, VILLEN, METELS an den schön Lien Lagen zwischen Nizza, Cannes. St. Maurite St. Tropez. Cavalaire, Le Lavandou, la Godat. Cad d Ande etc. u KRESSIA. Alle Jahreszelton, auch SOMMERPERIER. SPATERIERING auch pumittelba

Côte d'Azur/Autibes Hoch- v. Nachsaison, schö. räumi. Ferienhs. ouf Saeland ab schöne Ferienwohnung u. Haus T. 0053/93/95 02 41 dtschspr. sof. gü. zu verm., Scanland-Ver-miltlung, DK 4450 Jyderup, T. 0045/347 66 12 Côte d'Azur (Frejus): Preisw. 35 m² Fericachatet. Frei Juli-Okt T. 8711/83 29 38 & 0711/83 23 85

Dänemark ab DM 195,- Wo. Perienhäuser, PH. Sörensen, Dorfstr. 36 a. 3012 Lgh. 8, 7. 05f 1/74 10 11 Côte d'Azur bel Cannes ab sofort Ferienwohnung bis 4 Pers., neu, Loggia m. berri. Meeresblick tig zu verm. Jnli/Aug. W. 800.- DM Tel. 07544/23 02

Urlaub in Dänemark Ferrenhaus, a. d. schönst. Stränden d. Nord- u Ostsee, des Lumfjords u Rungkebingfjord Frus Ferienhausvermittlung Havrevænger 12, 6940 Egtved Tel 8945 4 96 34 57 oder 8945 5 56 34 38

Olinomork - Loekken
Ferienhäuser mit allem mod. Fac.
von 4. 8. Einige mit Meeraussicht u.
elnige mit Sauna. Preis von DM 320.
Ruf: 0045/899 12 18 LSF, Birkevej
11. DK 9480 Loekken Schweden

Fenenhäuser, Blockhäuser, Bauernhöte Katalog anfordern!!! Südschwedische Ferienhaus-Vermittlung Box 117, S-28900 Kinsinge, T. 004644-60655

Feriengüste Komfortable Zimmer mit Kochmög-lichkeit im Zentrum von Ystadt (Süd-schweden) zu vermieten, Heidegatan 27, Tel. 0046/411/169 15

Schweden-Reisen Weat 5 551 5 Kanstadt Schweden Box 323 A · Tel. 0046 54 10 21 70

Wir suchen

Woche Côte d'Azur (Juli/Au gust) schon ab DM 990,-/Woche n exkl. App. mit allem Komlor 2 Zimmer für 2–4 Pers. PRINCIPAL OFF Angler Wanderer Pilz- u Beerensamm lei kanuten. Radier Segler, Natur traunde Mineralsucher, Feriennausu Varmiand Balsland u Vastergollan verbringen mochlen infos kostenios

Cote Azor Ferienhaus, Strandnähe, Blick aufs Meer, f. 4–5 Pers. z. verm.. Tel. 02361/428 58, ab 17 Uhr Côte d'Azur

nau-Perienwohnung, dir. am Strau m. Terrasse, Tei. 0234-23 21 80 Luxusvilla auf Sardinien bis 6 Pers., 25 km südl. von Olbia, dir. am Meer., Nähe Golf u. Tennisplatz. i. http://dx.dir.com/rel/1/20/451 13 od. Sardinien 0039784/ 86 40 39

Fertene / Walks 75 m², 2100 m, ideales Wandergeb., Tennispi, u, Hallenbad vorh., frei v, 11, 8–30, 9, 84, Tel. 02723/50 71

Sonderungehot! Chalet, Wallis, Superlage 1 Pers.. v. 6, 8, frei, TV v. Tel. T. 0511/ 34 20 24 Zermett, schönstes Wendergeb. u. Sommerskilauf, tolle Whg. mit Galerie. 4-5 Betten, gr. Súðbalk. Super-Ausstatt gr. 70.—85. sPr., Tel. 040/279 30 73 od. 220 66 88.

AROSA Groubünden/Schweiz
Rothornblich\*: Die
Top-Appartements bis 6 Personen.
Großes Hallenbed, Tennis- und
Squashhallen. Tel. 004181/31 02 11

Lago Maggioro/Luino. Kit.-When v. E2/D2 m. Bad/WC/Balk. (U/F o. HP), eig. Temis, Pool, Laegew. (U. v. Platz z. Spiclen f. Kinder!) 089/811 37 18 FeWo-Bungalows frei CAORLE LIGNANO JESOLO

BIBIONE - @ 0039/431 -43221 Herbst am Lago Mogglore (Luino) Neue, geschmackv. Ferienung. (Park, gr. Pool, Tennis, Seebl., Spilimasch.) ab 22, 9, zu verm. T. (781-40 66 22

Exidusiven Urlanb dir. am Luganer See, Trouarvilla, 280 m², 6-3 Pers., Ideines Hous, 75 m², 4-5 Pers., m. Schwimmbad, Sauna, Bootsgarage, herri. Garten o. sonst. Komfort oder 1-2- + 5-Zi.-Kft.-App., 2-6 Pers., ab sof. Irel, Tel. 0731/767 14

21. 7. Niedrigstpreise Adria-Fewo dir. am Meer, (lach ab Sandstr., Gra-tiskatalog tägl. Hamburg: 040/631 50 29 + Herbst: 631 06 31 Bonn: Riedel: 0228/64 33 60

Active-Apper. Puerto de la Criz. Ortstell La Paz, sehr geräumig u. ele-rant m. Panoramablick a. d. Atlantik, f. 2–3 Pers. einschl. Flug u. Transfer. 3 Wochen ab Dit 1239, k. Pers. Un-terlagen: O. Gebauer, Liliencronring 13, 2000 Tangstedt, Tel. 04109/90 63, ab 17 Uhr Gran Canaria — Carina, isabal, Dolores schöne Appt'hser a. d. Strandprom., Playa del'ingles, gstg. 0711/48 18 14 App. in Puerto de la Cruz, Tenerilla, ab 1.7.84 zu verm. 55. pro Tag. Fing kann verschafft werden. Tel. 6531/ 177.90 ab Mo.

Spittal/Millstätter See

Ferienwhy, f. 2-3 Pers. I. Juli/Aug. nocb fret. Apt. Haus Haber, 98% Spittal, Mozartstr. 3, T. 0043/47 62/ 41 20 n. 19 Uhr

STELLA MARIS

2 We. HP ab D01 1171,-

MALTA

Stella Maris, Grieci

SUDTOURISTIK

Telelon: 0611/6312416

ADRIA-ZENTTH 22 (0861) 13081

Teneriffa exklusiv

TOSKANA Fe-Wo + Villen

Ich vermiete ganzjätzig meine einmalig schön gelegene, exklusive Villo mit 2 off. Kaminen, Swimmingpool, Sauna, geptiegtem Garten, mehreren großen Terrassen u. wunderschönem Meeresblick in Javea/Costo Blanco on solventen u. serlösen Mieter. Gern emolien Sie weitere Informationen unter WS 5571S on WELT om SONNTAG, Postfoch, 2000 Hamburg 36.

Gopfl. 2-ZL-App. in Marbella, m. Sild-balk., Meerbl., ab sof. bis 18, 8. DM 60,- n. ab Mitte Sep. DM 50,- Igl. zu verm., T. 040/36 72 15

Costa Blanca Haus am Meer, Pool, Tennis, 4 Pers. ab 10. 8, frei, T. 05137/767 58

För Kurzentschlossene, Juli/Aug. Pewo La 'Escala/Costa Brava frei. T 040/522 57 50 Costa Sol/Marbella Researing mobiles. Fordern Sie unseren Gratis-diatalog an COTE BIADER-BESIDERLESS GOMEN Geogetsteinstrafte 18 0-82 10 Priest \$4.80 \$1/37 86 + 10 69

exki. Rethenh. 6 Pers. 189 m², 3 dop. Schlafz. 2": Båder, Pool, freie Sicht Golfpl. Woche Då, 1200,-, ab 1, 8, frei Anfrage 08151/33 27

Günstige Flüge, Bungalows, Appartements, dir. am Meer, Pool, Surfen, Tennis, Prospekte anfordern, Tel. 089/857 20 18 ibiza, exkl. Perienbungalow mit Mee-resblick, 3 Schlafzi. 2 Bäder. Wohn-zi. mit Kamin, Kliche u. Eßplatz, gr. Terr.. für 6 Pers., zu verm. Tel. 0511' 81 44 81 ab Montag

Mailorca, Mai Pas, 3 km von Alcudia, Appartements und Ferien-haus, kurzfristig zu vermieten. Rei-nes Wohngebiet, 4 Minuten Fußweg zur Badebucht, Tel, 0251-21 34 13

Teneriffa El/Brogo Orotava, komf. Bung., ca. 130 m. bis 4 Pers. eig Schwimmb. beh. Pkw. 650 m. Gart. frei, 2. 9. 84–28. 9. 84, 26. 10. 84–16. 11. 84 u. ab 7. 2. 85. Tel. 04221/17353

thize und Formentore Ferienhs, ab 11, 8, 84 v. Priv. verm. Tel. 05101/1 25 50

Kärnten Milistattersee, idyllisches Perien-blockhaus m. Komf., 5 Pers., 5500 m Grundstück, 500 m z. See, August, September frei, Tel.: 0043/732 September frei. Tel.: 0043/73 275 604 ab Mo., vorm. u. abends

Gesuche Arzt sucht Ferlenbaue in Italien

im August frei! Noordwijk und Katwijk aan Zeel Kompl. Ferrenhauser V/hg. App. und Bungalows zu vermieten. Zim. mef Frühstück oder HP in Privat oder Hotel frei Alle Meeresreihe Geben Sie briter en Zert. Personen- und Schlatzimmerzant. Ferrenhausvermietung Rudolf Schorf Gmb/l. Pastl. 20 19 14, 5800 Mupperlai 2, Telefon 0202/55 72.83



CHACI

Excise Magazinia

ক্ষার বি PERSONAL PROPERTY.

Contract the state of the state

Den in the second TERRITOR OF THE ala tigitan ∈ ∂με មានប្រក

ITALIEN-TOURS • 040/32 76 11 Johanniswall 3, 2000 Hamburg 1 - Autological Grand Co.

> RESEGNE \$154 G.S. 6184 S.L.4 650 \$40.00.004 1450 - 21 181 182 A

Part For When

er Braker, Silvigiana y

Treiter Harts, Griechenland
Das Park- u. Stronchotel in der romonlischen Bucht von Paros. Ein Parodies
für erholungssuchende Tridividualisten, Wassertreunde (Burlen, Segeln,
Wasserski). Tennistans, Reiter, Für Kinder, hohe Ernäßigung und kostenl.
Betreuung. 避MER-育

2- und 3-Zimmer-Urlaubswohnun-gen, gut ausgestattet, schöne Aus-sicht, preisgünstig zu vermieten. Telefoo: 00356/51 32 16 Für die Olympiade '84 zu vermieten 2 Personen gemicht, um Haus zu fei-len. Mindestens für 14 Tage, in Strandnähe und nahe bei den olympi-schen Städten. Gesamtkosten: 2800. US Dollar. Tel. 001-213-534 22 75:

Behamas – Fribbling I. Herbst. 2 Ferienh. ab DH 00, pr. Tg. inkl. disch. Betreu, z. vermielen. Preisg. Früge künnen m. verm. werden. Tei. 0451/30 18 12 GRIECHEN HAND Viljen, FerWhon, App, Festlandfinsein, Fährschiffe, Fluge Immobilien, Fest 02 28/48 54 07 Johanna Burggraf Karmeliterat, 43, 5300 Bonn 3 Arzt sucht Ferienhaus in hellen ab 26. 8. 84, Zuschr. erb.: U. PS 48169 WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

ab 26. 8. 84. Zuschr. erb. U. PS 48169 WELT-Verlag, Postfoch, 2000 Hamburg 36.



and the second second

Sehr geehrte Redaktion,

gute und schlechte gabe.

Nach Untersuchungen des Ifo-In-

ten fiihrt das Zuschußprogramm zu

einer krassen Benachteiligung Tau-

sender kleiner Ingenieurbüros. Sie

können aufgrund ihrer stark schwan-

kenden Auslastung i. a. keinen Nut-

zen ziehen. Ihre Flexibilität, Lei-

stungsfähigkeit und Risikobereit-

schaft wird künstlich vom Markt ver-

drängt. Auf der anderen Seite werden

bei den etablierten Mittelfirmen, den

vormaligen Ingenieurbüro-Kunden.

die Wasserköpfe zwangsläufig grö-

ßer, die persönliche Verantwortung

bzw. Motivation entsprechend der

Zuschußböhe geringer. Ein Wettbe-

werb um die beste Lösung findet nur

mehr bedingt statt, denn letztlich

muß auch das zweitbeste, weil eigene

## Geraldine Ferraro überstrahlt mit Charme den blassen Mondale

Mit beträchtlicher Einmütigkeit haben öffentliche Kreise in den USA den Vorschlag zur Nommerung Geraidine A. Ferraros als erster Frau auf dem Wahlkamofficket einer der beiden großer Parteien begrüßt. Allgemein wird empfunden, daß damit eine politische Schallmauer (Robert Squier, Medienexperte der Demokratischen Parteil durchbrochen wurde. Die Berutung Frau Ferraros als Vizepräsidentschaftskundidatin an die Seite Walter Mondales wird von ihren Anhängern zu einem neuen Kapitel in der amerikanischen Gesellschaftsgeschichte erhöben.

CDU Seflügen frieden

D hat sich auch a susgesprochen ausgesprochen ausgesprochen auch ausgesprochen auch ausgesprochen au

ng musse general ren das Abhone riprufen, dani kasaitonen zum kasaitonen kasaitonen kasaitonen zum kasaitonen kasaiton

andhungen auch le Die Stadt dere

ksichtigt bleiben

ren gegen

eingestell

nwaltschaft bein he hat die Emitien en vier Politiker ienen anläßich : ophe im Berliert resam in der ca-

ream in der Siege

n Häftlingen unbek ng und fahrlässe:

orien worden wa

ourde mit manghe

begründet Big

Zellen der liabe

Aoschiebehäftlinge.

mer. Die Insant

id selbst geleg, a

Meinung nach men

dingungen au poe

herausstellte, m:

in Zelle A susgebne

nten Zelle B me

shindert Renuga

Haftinge des Ala

zu können entit

ten von Zelle Belei

d verknoteten wee hioß. Dies red side

hr öffnen. Die har

ert les histeler de er Beamen wei

hoenproduktive &

usgen stehennæ

chi se en nume

n nach Angaberie

lenstes West Ross

und Bauen-has

er stellvertretenek

Bezirkskomites &

31. ETWIL ASS, bent

ner Reine 700 Bar

arolle nur teller

genutzte Gnice

worden Ast file:

er unüberlegte into

mere zuruci lei.

ngie isher en de

Investitor spoint

Beispiel name &

umechanisienns

er: Unter ehmer

rehreaschine ars

grobi keine Artes

se der ABI for

: ganze drei Worker

ಲಾಹ್ವ ಕ್ಷಾಣ್ಣ ಕ್ಷಣ್ಣ ಕ್ಷಣ್ಣ

egen Pap

AP. Sentolist

araguansche äut nholische Pressy 131 die ärlik isk

at die Anderhaer
Pour II. an der haer
housetten Priese
erstische John &
moterische John &
moterische John &
moterische John &
moterische John 
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John
moterischen John

cierung zu ing

Ob daraus auch ein Kapitel der amerikanischen politischen Ge-schichte wird, bleibt abzuwarten. Mondales Erfolgschancen dürften, so behaupten Meinungsforscher im Lager der Republikaner, durch seine Entscheidung weder verbessert noch geschmälert werden. Denn ebenso viele Wähler, wie jetzt neu gewonnen würden, dürsten auch wieder abwandem, we'll sie einfach noch nicht eine Frau auf dem "Ticket" der Demokraten akzeptieren. Die Frauenorganisationen bestreiten das. Sie sind geradezu ekstatisch über die Wahl Ferraros

einen Riesenzulauf neuer Wählerin-

Präsident Reagan, befragt nach der Auswirkung dieser Entscheidung, wich sus: "Ich freue mich, gegen die-se Kombination der Demnkraten antreten zu können", sagte er. Ob es sich um einen "historischen Schritt" handele? "Ja, ungefähr so wie damals, als ich Sandra Day O'Connor zur Richterin am Obersten Bundesgerichtshof bestellte", antwortete der Präsident.

Doch wenden sich die Frauen laut Umfragen in der Mehrzahl von der Reagan-Administration ab. Dazu beigetragen haben mag die Entscheidung der Republikaner - von Reagan kräftig unterstützt -, keine Verfassungsänderung zu unterstützen, mit der die Gleichberechtigung der Frau im Grundgesetz (Bill of Rights) verankert würde.

Mondale muß nach seiner Entscheidung für Frau Ferraro nicht mehr einen chaotischen Parteikonvent in San Francisco befürchten, auf dem die Minderheiten wie die organisierten Frauen oder die Farbigen das Bild bestimmt und die Parteispitze herausgefordert hätten. Des weiteren leiht er sich den Glanz und den Chareigenes, schwaches Profil.

Problematisch erscheint, daß Mondale und Ferraro beide aus dem liberal-sozialen Lager der Demokraten kommen, das in Roosevelt seinen Ahnen sieht. Wn hleibt da der konservative Appeal, mit dem man etwa die Demokraten der Südstaaten gewinnen könnte? Auch geografisch sind sich Mondale und Ferraro zu nah: aus dem Nordmittelwesten (Minnesota) der eine, aus dem Nordosten (New York) die andere.

Frau Ferraro ist als Katholikin zwar gegen die Abtreibung, versicht aber den Standpunkt des Rechts der einzelnen Frau auf ihre eigene Entscheidung. Das hat konservative Gruppen gegen sie aufgebracht. Doch betonte Frau Ferraro in ihrer Dankadresse nach der Nominierung durch Mondale solche amerikanischen Traditionen wie "Familie, Nachbarschaft und Religiösität" - Vokabeln, die dem Katalog der Republikaner entnommen sein könnten.

Ihre stärksten Mängel liegen im Di-rektvergleich zu Vizepräsident George Bush, der als der weitaus glaubhaftere Kandidat für das Präsidentenamt dasteht, sollte sie dieses durch einen Ausfall des ersten Mannes übernehmen müssen. Bush hat vor allem große außenpolitische Erfahrung - ein Umstand, der schon 1980 sehr viel wog, als die außenpolitische Unerfahrenheit Ronald Reagans dadurch ausgeglichen wurde.

An Frau Ferraro als "running mate" kam Mondale letzten Endes doch nicht vorbei, nachdem Kandidaten seiner Wahl wie New Yorks Gouverneur Cuomo und Senator Dale Bumpers aus Arkansas abgewunken hatten. Ein Farbiger als "running mate" verbot sich diesmal noch von selber, weil unter der Auswahl der Minderheiten" natürlich die Frauen (53 Prozent der Bevölkerung) kaum zugunsten eines Schwarzen (elf Prozent der US-Bevölkerung) hätten verzichten wollen.

Ausscheiden mußte schließlich auch Gary Hart - aus persönlichen Gründen: Harts Ehe, zweimal auf Probe auseinandergegangen, soll endgültig der Trennung zulaufen. In diesem Bereich zumindest ist hei Geraldine A. Ferraro, der familienverwurzelten Mutter und berufstätigen Ehefrau aus italienisch-katholischem Hause, kein Zweifel angebracht.

Belohnung und Subsidien

Ein Zaschuß zum Gehalt": WELT vom 7. Produkt, die Entwicklungskosten erwirtschaften. Der Versuch schließlich, über eine marktmäßige Verwergelegentlich werden neue Suhventung den eigenen FuE-Etat zu entlasten, führt zu weiteren Aufblähungen tionen eingeführt, denen offenbar auch von marktwirtschaftlich denbeim Vertrieb und evtl. bei der neuarkenden Zeitgenossen kaum Kritik tigen Fertigung. Docb was soll's, wer sich eine Stabsabteilung "Suhvenentgegengebracht wird. Als oh es hier

Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

stituts liegt die deutsche Wirtschaft Die Wirtschaft braucht Innovatiobei FuE-Ausgaben sowie bei der Panen. Doch sollte man es den Untertentstatistik an der Weltspitze. Zunehmern und Managern überlassen, dem dürfte es im Bereich der Spitzenob sie In-bouse-Lösungen (wie hier technologie kaum qualifiziertes, frei gefördert), Beteiligungen an jungen verfügbares Personal geben. Soll hier Technologieunternehmen oder die also ein Trainee-Programm für mittel-Nutzung der reichlich vorhandenen mäßig ausgebildete Fach- und Hoch-Dienstleistungskapazitäten im FuEschulahsolventen unterstützt wer-Bereich bevnrzugen. Der Wettbewerb aller drei Formen untereinander sorgt schon für das optimale Mix. Er för-Unter strukturellen Gesichtspunk-

dert am nachhaltigsten die Innova-

tionskraft der deutschen Industrie.

tionsforschung" einrichtet, dürfte

auch hierfür Lösungen finden.

Mit verbindlichen Grüßen

## CSSR-Kirche

Dank der Tradition Ihres Blattes und den Berichten C.G. Ströhms vom 30. Juni gewinnt der Leser eine Vorstellung, was sich zwischen dem roten Hradschin und dem gegenüberliegenden Erzbischöflichen Palais ab-

Dazu als Ergänzung: Mit dem Zu-

sammenbruch des Habsburgerreiches vollzog sich bei den Tschechen 92 Prozent katholischen Bevölkerung traten nach 1918 über 20 Prozent aus der Kirche aus und wurden "bez orthodoxen noch der national-hussitischen Kirche gelang es, nach diesen Austritten Boden zu gewinnen. Unter den Intellektuellen war es modern,

Auch Tomas Masaryk, Staatsgründer-Präsident der CSSR. war anti-katholisch, er bekannte sich zu den Böhmischen Brüdern und blieb der einzige überzeugt christliche Präsident. In Mähren und in der Slowakei stand es um die Kirchen weitaus besser, denn während die Tschechen Böhmens laizistische Ra-

#### Wort des Tages

99 Der Mensch trägt in seiner eigenen Seele ein Ewiges. Er kann etwas von dem Ewigen darin lesen, wenn er hineinschauen will. Er weiß schon, was fortdauern wird und was auf keinerlei Weise der Fortdauer teilhaftig gemacht werden kann. 99 Thomas Carlyle; brit. Historiker (1795-1881)

ein Ahfall vom Glauben. Von der zu význaní – konfessionslos". Weder der aufgeklärt und freidenkerisch zu

Zukunft des Glaubens.

## Großer Soldat

als geschichtsinteressierter Leser Ihrer Zeitung habe ich in der Ausgabe vom 7. Juli unter der Rubrik "Griff in die Geschichte" den Beitrag zum 50. Todestag des Marschalls Lyautey

schreiben, für die 3. Republik nur Nichtachtung ührig hatte, ließ ihn eben diese Republik wegen seiner au-Berordentlich großen Verdienste für Frankreich unter den "Großen Frankreichs" im Invalidendom beisetzen Einer seiner Lehrmeister, der spätere Marschall Gallieni, der durch seinen legendären Droschkeneinsatz im September 1914 den Ausgang der Marneschlacht entscheidend beeinflußt haben soll, bält vor dem Dom



#### **AUSZEICHNUNGEN**

Die mit 10 000 Mark dotierte "Upjohn-Fellowship", die in diesem Jahr zum vierten Mal verliehen wurde, erhielt der 47jährige Dr. Horst Krantkrämer von der Wissenschaftsredaktion des Süddeutschen Rundfunks in Heidelberg. Das von einem amerikanischen Pharma-Unternehmen gestiftete Stipendium für eine Studienreise in die USA wird alljährlich für besondere Leistungen auf dem Gebiet des Wissenschaftsjournalismus

Mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschlands ist der Stadtbe-

## Personalien

zirksvorsteher von Frankfurt am Main, Hans Stein, ausgezeichnet

Der Nürnberger Filialdirektor der Helvetia-Versicherung, Josef Landgraf, ist mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt worden.

#### EHRUNGEN

Der Konsul der Niederlande in Aachen und Sprecher des Aachener Karls-Preis-Direktoriums, Hugo Calenbach, hat von der Technischen Hochschule Aachen die Ehrenbürgerwürde erhalten. Damit wurden die Verdienste des Bankiers Calenbach um die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und den Niederlanden gewür-

Der Frankfurter Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki wurde als berausragende Persönlichkeit des literarischen Lebens" mit der Goethe Plakette der Stadt Frankfurt am Main geehrt, Reich-Ranicki, seit 1973

Leiter der Redaktion für Literatur

und literarisches Leben der "FAZ". hat sich mit mehreren Werken zur Literaturgeschicbte und Literaturkritik einen Namen gemacht.

Der Präsident der Frankfurter Politechnischen Gesellschaft, Dr. Franz Schmidt-Knatz, ist mit der Ehrenplakette der Stadt Frankfurt am Main ausgezeichnet worden.

#### **GEWÄHLT**

Der Generalbevollmächtigte der Henkell-Gruppe in Wiesbaden, Dr. Franzjosef Höfler, ist zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG

## Ein Ritual wie bei Schauprozessen

Soll Sarachow zur "Reue" gezwungen werden? / Moskaus "Ironisches Lächeln"

mit steinernem erschöpften Gesicht, den Rücken an der Wand, vor einem auf ihn rückenden riesigen SS-Mann. Wir wissen nicht oh ein ähnliches Foto des russischen Friedensnobelpreisträgers Andrej Sacharow exi-stiert. Sicher könnte es aufgenommen worden, nur würde sein Peiniger keine SS-Uniform, sondern ein Arz-

tekittel anhaben. Schon vor einem Monat äußerte ich im Rundfunk die Vermutung, daß Sacharow an einem geheimen Ort psychiatrisch behandelt wird, um von ihm ein Reuebekenntnis zu erpres-sen

Vermutung zur Wahrscheinlichkeit. Man hört, daß Sacharow Psychopharmaka bekommt und daß ein Psychiater ihn betreut. Besonders vielsagend ist die den Jungsozialisten im ZK der KPdSU gemachte Mitteilung, Sacharow schreibe an einem "halb wissenschaftlichen und halb politischen Artikel" der bald veröffentlicht werde. Bisher hat das ZK Sacharows politische Artikel nie freudig vorangekündigt.

Geständnis als Pseudobeweis

Wozu will man aus dem durch den Hungerstreik Geschwächten die Reue" herauspressen?

Reuebekenntnisse und Selbstbezichtigungen gehören zum Lieblingsritual der sowietischen Repressionsorgane. So war es schon bei den Schauprozessen der 30er Jahre, danach wurde diese Praxis in die Volksdemokratien exportiert und dann unter Andropows Regie wieder in der Sowietunion gegen Dissidenten verwendet. Das hat seine Logik: Da die Beschuldigungen falsch sind, braucht man ein "Geständnis" als Pseudobeweis der Schuld.

In einer Diktatur braucht man an sich keine Beweise, um einen der Obrigkeit unliebsam Gewordenen Repressionen auszusetzen. Daher wird die Gehirnwäsche nur für die Außenwelt vorgenommen, für den Westen. Es wäre nur richtig, wenn der Westen die der Osten ohne Vorbehalte unterklarstellte: Er werde keine "Reueer- schrieben und ratifiziert hat. Das sind klärungen" der Dissidenten ernst nehmen, solange sie diese Erklärun-gen nicht als freie Menschen in einem schaftliche, soziale und kulturelle freien Land abgeben dürfen. Dann Rechte. Beide sind seit 1976 in Kraft würde Moskaus Hang zum Heraus- und registriert als völkerrechtlich pressen solcher "Geständnisse" dra- hindende Verträge. Darüber hinaus stisch ahnehmen. Aber die Repres- gibt es eine von Ost und West aner-

row? Nicht nur aus Respekt zu die- der KSZE. Da die beiden Pakte im sächlich verdient?

Das Foto ist uns allen bekannt:
Der deutsche Friedensnobel preisträger Carl von Ossietzky steht, und zu hört man hier die naive Frage: Wieso beschäftigen sich Sacharow und Frau Bonner so viel mit ihren familiären Problemen und nicht nur mit weltbewegenden Fragen? Aber gerade diese Alltagsprohleme der Familie Sacharow zeigen in aller Deutlichkeit den krassen Unterschied in der nicht deklamierten, sondern realen Lage der Menschenrechte im

In der Tat: Was verlangt Sacharow? Er will die Möglichkeit haben, seine Meinung über politische Prohleme offen zu sagen; er will; daß seine Frau ihr Augenleiden von dem Arzt ihres Inzwischen verdichtete sich die Vertrauens in Italien behandeln läßt; er selbst will an einem Ort in der Sowjetunion oder im Ausland leben, wo er möchte. Alle Forderungen westlicher Staatsmänner, Parlamente und der Presse haben die Sowietführung bisher nicht dazu bewegen können, ihm die Erfüllung seiner bescheidenen Wünsche zu erlauben.

> Ein durchschnittlicher Sowjetbürger wäre noch härteren Verfolgungen ausgesetzt, sollte er die elementaren Forderungen Sacharows an die Behörden stellen. Nein, ein durchschnittlicher Sowjetbürger wäre noch härteren Verfolgungen ausgesetzt, sollte er diese elementaren Forderungen an die Sowjetbehörden stellen. Bei allem Haß der Nomenklatura gegen Sacharow ist er dank sei-ner Bekanntheit immer noch privilegiert. Aber Sacharow kämpft verzweifelt für das höchste Privileg: so leben zu dürfen wie jeder von uns hier im Westen.

Einige werden sagen: "Also trägt Sacharow selbst Schuld an seiner schwierigen Lage. Er lebt in der UdSSR und muß die dort existierende Ordnung respektieren, oh sie uns gefällt oder nicht. Auch hier gefällen nicht jedem alle Gesetze, aber sie sind für jeden von uns gültig."

Das ist logisch - vorausgesetzt, das Recht in Ost und West wäre in humanitären Fragen grundverschieden. Nur ist dem nicht so. Gerade über die Bürger- und Sozialrechte der Menschen gibt es internationale Pakte, der Pakt über bürgerliche und polision wirde auch dann bleiben. kannte Allgemeine Erklärung der Warum sprechen wir von Sacha- Menschenrechte und die Schlußakte man ihr "ironisches Lächein" tat-

Von MICHAEL VOSLENSKY sem hervorragenden Menschen, son- Rahmen der UNO unterzeichnet wur-

Nein, die rechtlichen Verpflichtungen der Staaten ihren Bürgern gegenüber sind in Ost und West gleich, nur werden diese Verpflichtungen im Osten nicht eingehalten.

Einige werden sagen: "Was Wunder, Moskau kann doch die Menschenrechtspakte nicht einhalten und sein politisches System ändern. " Vertiefen wir uns nicht in diese Frage. denn sie ist nicht einfach: Das Beispiel Ungarn zeigt, daß es auch im Rahmen des realsozialistischen Systems und sogar des Ostblocks einen gewissen Spielraum für die Verwirklichung der Menschenrechte gibt. Dennoch stimmt es: Die sowjetische Nomenklatura meint tatsächlich, daß ihr System mit der Einhaltung der von ihr widerspruchslos unterschriebenen Menschenrechtspakte unvereinbar ist. Diese Feststellung hat aber

schwerwiegende Folgen. Sie bedeutet nämlich, daß die Sowjetführung die Pakte und die Helsinki-Schlußakte feierlich unterzeichnet hat mit festem Vorsatz, sie zu mißachten.

Die Logik der Sowjets

Wir haben mit Sacharows Schicksal begonnen und sind zum Schicksal der Abrüstung gekommen. Logi-scherweise, denn hinter diesen Fragen steht ein und dasselbe Phanomen: die Politik einer totalitären Macht.

Beim Empfang Präsident Mitter-

rands sagte Tschernenko, für die westliche Kritik der Mißachtung der Menschenrechte in der Sowjetunion habe man nur "ein ironisches Lächeln übrig". Zuerst hat die Nomenklatura den Westen angelächelt, dafür Kredite bekommen, den Technologietransfer ausgenutzt und ihre Einflußsphäre in der Dritten Welt ausgebaut. Der Westen nahm das alles in der Überzeugung hin, man erreiche dadurch Respektierung der Menschenrechte im Ostblock. Jetzt stellt das Politbüro immer neue Raketen gegen Westeuropa auf, lehnt Verhandlungen ah und lacht die Hereingelegten herzhaft aus. Und die ehemals Angelächelten und heute Belächelten flehen Moskau an, doch an den Verhandlungstisch zurückzukehren, vermutlich um den ganzen Vorgang zu wiederholen. Also keine voreilige Empörung über die Heiterkeit in der Nomenklatura! Vielleicht hat

# DIE WELT

kündigt an

Montag, 16. Juli 1984

Der 50.000-Dollar-Plan:

# Methodischer WAHNSINN in Beirut

Am 23. Oktober 1983 sprengten islamische Selbstmordkommandos das US-Hauptquartier der Marineinfanteristen in die Luft. Der grausame Tod von 241 Soldaten war praktisch der Anfang vom Ende der militärischen US-Präsenz im Libanon. Der Terrorismus hatte wieder einmal triumphiert.

Nach fast einem Jahr besteht endlich Klarheit über die Beteiligung des Iran und Syriens.

CIA, französischer und israelischer Geheimdienst konnten den Verdacht staatlich unterstützten Terrors jetzt nachweisen: Der libanesische Finanzmakler Hassan Hamiz, Schlüsselfigur des nahöstlichen Terrorismus, kassierte nur wenige Tage nach dem Bombenanschlag 50.000 US-Dollar in der iranischen Vertretung in Damaskus.

Lesen Sie jetzt in der WELT den zusammenfassenden Bericht über Hintergründe und Zusammenhänge.



ken gläubige Romantiker.

Seitdem ein Kardinal aus dem kommunistischen Polen zum Papst gewählt werden konnte und die ČSSR-Zeitgenossen die wissenschaftliche Weltanschauung des Marxismus-Leninismus erleben, beginnt der Glaube wieder in den Seelen Kraft zu gewinnen. Man wird gespannt sein, oh der Papst im nächsten Jahr zum Velehrad kommen darf. Jedenfalls bleibt die Mitte Europas, wie schnn früher, ein Schlachtfeld um die

tionalisten waren, blieben die Slowa-

Dr. Herbert Kutschera. Hürth-Mitte

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Aufmerksamkeit gelesen.

Obwohl der Marschall, wie Sie

Mit freundlichem Gruß E. Grim, Limburg/Lahn

TO NATURE N

MINES OF THE

والمتنافق المتنافق المتنافق

with it is and

Britain .

Elitar Faran

Siere a schen in

an internation

SE LE F . Go WAR

Tail is a second

STREET TRACT

State Allega

1 - Francis - 1 - 1 - 1

SHEETER FOR IN

\$15 TEXT ( . 5.

See SPD Bunder

he J. u richnel

en Minate. Gel

THE WELL THE PUR

and with a suit of the state

September 12 Per

Market at Str

THE LUNERY

The mit earlier of 11

Begen in der Bri

ests Gementality

Premer na

Carda A. mones

Ber Tropar, D

E - JAKTE

to Take a significant

स्थान स्थानहार देख इ.स.च्या स्थानहार देख

Section 2

## GOURMET-TIP



Anreise: Von Düsseldorf in Richtung Flughafen – Kaiserswerth, In der Ortsmitte links ob bis zum Marktplatz om (Kaiserswerther Morkt 9). Offnungszeitea: Ab 18.00 Uhr; an Sonn- und Feiertagen und vom 15. Juli bis 15. August geschlos-

Reservierung: Tel.: 0211 / 401050.

## Im Schiffchen

M orgens um sechs, wenn noch wenig Leben auf dem romantisch mittelalterlicheo Marktplatz von Kaiserswerth an der ländlichen Peripherie der Schickeria-Stadt Düsseldorf zu spüren ist, fährt Jean-Claude Bourgeuil mit seinem Kühlwagen nach Frankreich.

Der Meisterkoch, der vor 14 Jahren von der Loire an den Rhein kam, kauft heute noch die frische Ware ausschließlich in seinem Heimatland ein. Damit komponiert er "Im Schiffchen" so delikate und kreative Menüs, daß er in sämtlichen Gourmetführern zu den zehn besten Köchen des Landes gezählt

In der gemütlichen, wenn auch ein bißchen kunterbunten Dampfer-Atmosphäre (Bullaugen und Schiffsglocke über Perser-Teppichen) des Abendrestaurants fühlen sich die 35 bis 40 Gäste (zwölf Tische) im Feinschmeckerhimmel.

Verwöhnt mit Amusegeuls wie Kaviarpastetchen und Salm-Gelantine, mit Kalbsbries und Waldpilzen gefüllte Canellonis in delikater Trüffelbutter überbacken (28 Mark) oder einer in Pfeffer-Aufguß pochierten Gänseleber (36 Mark) als Vorspeisen warten die Gäste verzückt auf den Hauptgang.

Einige empfehlenswerte Beisniele: Junges Lammfilet mit Kräutern und Porréeschaum in Blätterteig (für zwei Personen, 84 Mark), ein großes Schnitzel von der Stopfgansleber auf Kohlrabistreifen in warmer Trüffel-Vinaigrette (39 Mark) und kleiner bretonischer Hummer mit Kamillenblüten gedämpft (89 Mark). Das preiswerteste Hauptgericht: Gefülltes Wachtelkotelett mit jungem Gemüse und schwarzem gegart (klassische

Escoffier-Küche) für 32 Mark. Zur Abrundung nach einem mit Schöngeist und Perfektion präsentierten Käsebuffet folgt als Dessert ein Gratin von Himbeeren, Him-Parfait und Him schaum oder fruchtige Sorbets (ob-

ne Eiwelßzusatz). Spätestens auf die Erde zurückgeholt wird der Gast beim Begleichen der Rechnung. Unter dem Strich muß man für zwei Personen mit 350 Mark rechnen. Für den Fall, daß das täglich neu zusammengestellte Menu gewählt wird, sind pro Person 124 Mark einzukalkulieren, mit einem kleinen bretonischen Hummer als Vorspeise sogar 154 Mark.

Ein Tip: Wenig empfehlenswert ist das Gericht Kaisergranat in Estragon-Gelee. Es wird nicht täglich frisch zubereitet und verliert sehr schnell an knackiger Festig-

Schlichtweg sensatiooell ist der Service. 15 Mitarbeiter in der Küche und im von Madame Janine Velten geleiteten Service kümmern sich um die Gäste.

Die Weinberatung ist präzise und liebenswert. Die Weinkarte ist relativ klein, aber Bourgeuil, der bis 1977 als Chefkoch in den Walliser Stuben (Düsseldorf) wirkte, bestückte sie mit einigen Gewächsen, die man nur selten in Deutschland

Auf der Speisekarte gibt sich Je-an Claude Mühe, mit leicht verständlichen Hinweisen ohne Koch-Chinesisch die Wahl zu erleichtern. So steht beispielsweise unter dem Gericht "Teller von Seefischen in Rotwein-Pfeffer-Sauce gedünstet", der Zusatz: "ein abgewandeltes Rezept aus meinem Loiretal, wo man Aal in Bourgueil-Wein dünstet."

Ein Essenserlebnis "Im Schiffchen" lohnt sich in Verbindung mit



einem Spaziergang durch das verträumte Kaiserswerth. Hinter barocken Fassaden laden gut sortierte Antiquitätengeschäfte zum Shopping ein.

Direkt hinter dem Marktplatz befindet sich die Anlegestelle der Köln-Düsseldorfer-Schiffahrts-

gesellschaft. Wer mag, kann die NRW-Landeshauptstadt von den Planken der Weißen Flotte kennenlernen. Oder umgekehrt: An einem schönen Sommertag direkt vom Schiff ins "Schiffcben".

Übrigens: Voranmeldungen sind

unumgänglich. HEINZ HORRMANN



Küchenchef Jeam-Claude Bourgevil und seine Frau vor ihrem Restau-rant "im Schiffchen" in Düsseldorf-Kalserswerth FOIO: OIEWELT

## Kulinarische Exkursionen

In den letzten 15 Jahren bat sich Adie gastronomische Landschaft in der Bundesrepublik gravierend verändert. Früher war die deutsche Küche (international oft als "Kraut-Küche" abqualifiziert) zumeist deftig, schwer und berzhaft, aber wenig originell und eigenstän-

Heute bieten gute Restaurants zwischen Flensburg und Oberstdorf eine derart breite Palette unterschiedlichster Zubereitung, wie das lange Zeit nur in Frankreich und in Belgien der Fall war. Von der klassischen Küche Escoffiers bis zur gekonnt gemachten leichten Regio-

nalküche reicht das Angebot. Parallel zu diesem Höhenflug wuchs die Vielzahl der Hotel- und Restaurantsführer sowie der Fachmagazine mit kritischen Bewertungen der Koch- und Serviceleistungen.

Die Reise-WELT hat nicht den Ehrgeiz, weitere Sterne, Punkte oder Mützen zu verteilen, sondern möchte in Zukunft kurz und knapp gute Häuser in Deutschland vorstellen. Wir wollen Anregungen für ein festliches Essen oder einen kulinarischen Genuß, verbunden mit einem Ausflug, geben.

Wir machen Sie mit den Küchenchefs bekannt, stellen ihre besten Gerichte vor und führen konkret aus, wie boch die Rechnung sein

Von den Ausflugstips, die bisher an dieser Stelle standen, und im Wechsel mit den Gourmet-Tips auch weiter veröffentlicht werden, hat dieser neue Servcie der Reise-WELT die nützlichen Hinweise für die Anreise und den Blick auf möglichen Freizeitspaß am Ort über--HOR-

ODENWALD / Das hessische Mittelgebirge ist eine preiswerte Ferienregion

## Der Nibelungen Jagdrevier

Die Michelstädter haben allen Grund zum Feiern. Ihr Fachwerk-Rathaus, das schönste in Deutschland, wird 500 Jahre alt. Und das soll die ganze Welt erfahren. Als 60-Pfennig-Sondermarke der Bundespost und in Millionenstückzahl geht das Bild des Rathaus jetzt auf Karten und Briefen rund um den Globus.

Eine bessere Werbung läßt sich nicht denken. Denn natürlich erhoffen sich Michelstadt und der Odenwald von dem ungewöhnlichen Jubiläum auch Impulse für den Fremdenverkehr. Viele Autofahrer, die auf der Autobahn Frankfurt-Basel in Richtung Süden reisen, lassen das hessische Mittelgebirge nämlich im wahren Sinn des Worts links liegen. Sie wissen nicht, was ihnen entgeht: eine reizvolle Landschaft, die sogar Dich-

terherzen höher schlagen läßt. "Berg und Wald, Tal und Wiese, Hügelkuppen und Forellenbäche, Dörfchen und Einzelhöfe, Burgen und Kirchtürme, das alles umfaßt ein Blick", hat Werner Bergengruen einmal geschrieben - und das Odenwaldstädtchen Lindenfels zu seiner Wahlheimat erkoren.

Sicher: Im Odenwald ragen die Berge nicht so boch in den Himmel wie zum Beispiel im Schwarzwald, seine böchste Erhebung ist mit 626 Metern der Katzenbuckel. Aber dafür ist es auch eine durchweg preiswerte Urlaubsregion. Übernachtung mit Frühstück auf einem Bauernhof ist schon ab 15 Mark zu haben, für-Vollpension zahlt man im Durchschnitt 25 bis 30 Mark. Geldbeutelschonend sind auch die Preise in den Gaststätten; auf der Karte stehen leckere Wildgerichte und deftige Hausma-

Fünf Gemeinden streiten sich um Siegfrieds Quelle

Der Tourismus hat in dem Land zwischen Rhein, Main und Neckar relativ spät Einzug gehalten. Bis in unser Jahrhundert hinein lebten die Menschen in den Dörfern vom dürftigen Ertrag der Landwirtschaft. Der Aufschwung begann nach dem Krieg. Das bis dahin schlummernde Kapital "Natur" wurde auf neue Art nutzbar gemacht. Die gute Luft, die Wiesentäler und ausgedehnten Wälder, für die Bauern einst nur von geringem Nutzen, sind nun Pluspunkte im Wettbewerb um den Urlaubsgast.

SONDERANGEBOTE

## Mallorca für 699 Mark

Es ist jedes Jahr das selbe Spiel. Die Reiseveranstalter wehren entrüstet ab oder geben sich zumindest zugeknöpft, wenn sie nach hochsommerlichen "Sonderangeboten" oder "Ausverkauf" gefragt werden. Und doch weiß jeder, daß es sie gibt. Sei es, daß bestimmte Reiseziele zu supergünstigen Preisen bereits geschickt im Katalog versteckt wurden, oder sei es, daß man einen anderen Dreh findet, die "Ladenhüter" doch noch an Mann und Frau zu bringen. Für den kurzentschlossenen Urlauber, der gezielt nach Sonderangeboten sucht, ist es allemal ein Vorteil. Er spart Geld und geht dabei auch kein größeres Risiko ein als bei einer "normalen" Reise.

So bietet etwa Scharnow einen einwöchigen Badeurlaub in Hercegnovi an der jugoslawischen Adriaküste im Doppelzimmer mit Bad/WC und Halbpension für 774 Mark an. Abflughafen ist Köln/Bonn, Termin: 12. August. Bei Touropa fanden wir folgendes Angebot: Halbpension im Doppelzimmer mit Bad/WC/Balkon vom 26. Juli bis 2. August im Vier-Sterne-Hotel "Steps of Lindos" für 1 229

Am günstigsten sind jedoch Angebote, bei denen der Urlauber Ort und Kategorie des Hotels bestimmt, die Auswahl des Hotels aber vom Veranstalter vorgenommen wird. Zum Beispiel bei Neckermann und Reisen: Zwei Wochen Halbpension in einem Strandhotel auf einer Insel in Süddalmatien für 859 Mark (Abflug München am 24. oder 31. Juli); ein Drei-Personen-Appartement auf Istrien für zwei Wochen kostet beim selben Veranstalter 1240 Mark, wenn die Anreise am 4. August angetreten wird - an der italienischen Adria ist das gleiche Angebot bereits für 996 Mark zu haben. Ein besonders interessanter Tip: zwei Wochen Halbpension in einem der schöneren Hotels des bekannten marokkanischen Badeortes Agadir für 979 Mark (ab Düsseldorf). ebenfalls ein "Fortuna"-Angebot von Neckermann und Reisen.

International Tourist Service (ITS) behält sich bei seinem Paket "Mallorca spezial" ebenfalls die Wahl des Hotels vor: Zwei Wochen kosten hier bei Übernachtung/Frühstück 699 Mark, bei Halbpension 974 Mark. Anreisetag 27. oder 31. Juli. Am 30. Juli muß die Reise antreten, wer zwei Wochen mit Halbpension für 954 Mark im südjugoslawischen Montenegro verbringen will, oder sich für einen zweiwöchigen Badeurlaub auf den Kanarischen Inseln entscheidet. Appartements gibt es hier ab 894 Mark.

entstanden, es wurden Wanderwege angelegt und mancherorts moderne Kureinrichtungen geschaffen. Kurz, man hat etwas auf die Beine gestellt: genug, um den Aufenthalt für die Gäste so angenehm wie möglich zu gestalten, und dabei doch in einem Rahmen, der die beschauliche Atmosphäre nicht gefährdet. Wer Ruhe und Erholung sucht, der wird sie hier bestimmt finden.

Den Wald- und Wildreichtum der Region wußten angeblich schon die sagenhaften Nibelungen zu schätzen. Der Odenwald soll ihr Jagdgebiet ge-wesen sein. Der Überlieferung nach ist hier Siegfried von Hagen hinterlistig ermordet worden. Docb wo genau, darüber streiten sich die Geister. Immerhin fünf Gemeinden nennen eine "Siegfriedquelle" ihr eigen . . . Wie alle deutschen Mittelgebirge

ist der Odenwald vom Frühjahr bis in den Herbst in erster Linie Wanderland. Vom gemächlichen Nachmittagsspaziergang bis zur Mehrtagestour ist alles möglich. Verschiedene Orte bieten "Wandern ohne Gepäck" an – eine gute Idee für ein verlängertes Wochenende oder den Fitnessurlaub zwischendurch. Außerdem gibt es ein Pauschalarrangement "Vom Rhein zum Main-auf den Spuren der Nibelungen\*, das sich an zümftige Rucksackwanderer richtet; die insgesamt rund 200 Kilometer lange Route ist auch in kürzeren Teilabschnitten zu buchen.

Wer lieber mit dem Auto bummelt, findet lohnende Ziele genug. Denn im Odenwald gibt es viel zu sehen und zu besichtigen. Michelstadt zum Beispiel bietet außer dem berühmten Rathaus recht malerische Winkel im Schatten der Stadtmauer, Geschichtlich Interessierte ziebt es auch in den Ortsteil Steinbach zur Einhartsbasilika, die aus der Zeit Karls des Großen

Ein ehemaliges Residenzstädtchen ist Erbach. Im mächtigen Schloß (Renaissance und Barock) kann man Jagdtrophäen, Hirschgeweihe, kostbare Büchsen, Gewehre und Armbrüste bestaunen. Kein Zweifel: Die Erbacher Grafen waren große Jäger vor dem Herrn. Sie hatten aber auch Sinn für das Schöne. Graf Franz L führte Ende des 18. Jahrhunderts die Elfenbeinschnitzerei in seinem wirtschaftlich nicht gerade gesegneten Ländcben ein, um dem Handwerk neue Verdienstmöglichkeiten zu erschließen. Er selbst betrieb das Ganze

die Schnitzkunst in jungen Jahren, auf seiner "Kavalierstour" durch Europa. Das deutsche Elfenbeinmuseum zeigt Schmuck und edle Gebrauchsgegenstände aus dem "wei-Ben Gold". Eine Kostbarkeit ist auch das Fachwerk-Rathaus aus dem 16. Jahrhundert. In der letzten Juliwoche findet der Eulbacher Markt statt.

Hunderte handbemalte Zinnfiguren sind die besondere Attraktion im Museum Schloß Lichtenberg in Fischbachtal. In den Schaukästen wird die Welt im Kleinen nachgestellt: vom Leben an einem babyloni-schen Königshof bis zum bäuerlichen Tanz um die Dorflinde.

Seile nach Maß und Schaukelpferde

Einen Abstecher wert ist auch Lindenfels mit seiner Burgruine. Die alte Zehntscheuer beherbergt ein liebevoll eingerichtetes Heimatmuseum. Doch es sind vor allem die unvermuteten Entdeckungen am Rande, die dem Besucher lange im Gedächtnis bleiben. So ist hier manches alte Handwerk lebendig geblieben, wenn-gleich die Meister oft schon im Rentenalter und die letzten ihrer Zunft

Wir haben dem Schindelmacher von Schönmattenwag bei seiner Ar-beit zugeschaut, und wir haben die Seilerwerkstatt in Beerfelden besucht, in der Jakob Körber, 73 Jahre alt, für treue Kunden Seile und Taue "nach Maß" herstellt. Mit Geräten übrigens, die zum Teil hundert und mehr Jahre auf dem Buckel haben. Ein Tip für Eltern und Großeltern: die Werkstatt der Familie Krämer in Beerfurth. Dort werden hölzerne Schaukelpferdchen von Hand gedrechselt und bemalt - ein Spielzeug, ds einiges aushält.

Sogar einen Köhler gibt es im Odenwald noch. Einmal im Jahr, während der Olfener Köhlerwoche, legt der fachmännisch und nach den überlieferten Regeln einen Meiler an. Das ist ein so seltenes Bild, daß selbst das Fernsehen darüber berichtet. SILVIA LEHNER

Auskunft: Fremdenverkehrsverband Odeowald, Michelstädter Straße 12. 6120 Erbsch/Odenwald. Dort ist euch eine Broschüre erhältlich die über Pauschalangebote und Hobby-Kurse

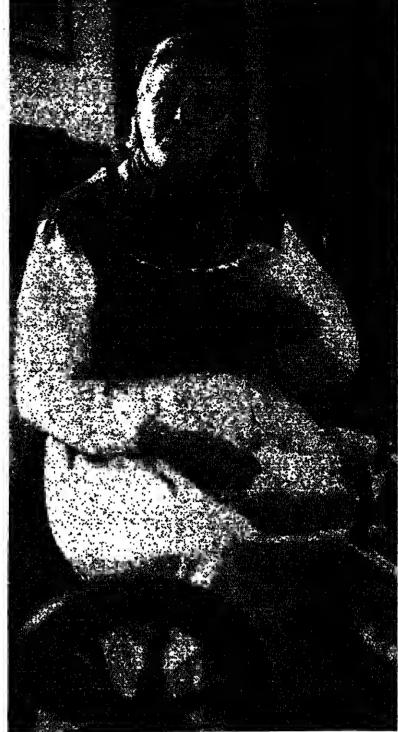

#### Spinnen lernen in Lindenfels

Wer auch im Urlaub nicht nur zuschauen, sondern selbst aktiv werden will, kann das im Odenwald in einem Hobbykurs tun. Da steht Töpfern auf dem Programm, Malen, Astronomie oder, wie in Lindenfels, Spinnen/ Frau Dina Pfeifer, die Frau des ehemaligen Bürgenneisters des Ortes, veranstaltet die Kurse in dieser uralten Kunst seit Jahren. An vier Werknachmittagen erlernen die Kursteilnehmer im "Haus des Gastes" den Umgang mit Rad und Spindel und Wollfaden, Letzter Termin in diesem Jahr. 21. bis 28. Juli: Die Pauschalgebühr beträgt inklysive Kurs, Material und Übernachtung/Frühstück in Privat-zimmern 150 Mark.

#### Kurzentschlossen nach . . . **Ein Urlaubs-ABC**

## REISEMOBILE



mobiltouring – mobile Reisen Posti 765 7 Stutigart I T. 722 773 Tel. 0711/2105-327/8/9

AUSTRALIEN AUSTRALIEN Rundreisen, Flug-Safaris Campniobile Komfort-Urlaub, Hotek und gunstige Fluge, Geschäftsreisen und investi-

217 001 777 asd

ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

## KREUZFAHRT

### DAS BESONDERE REISE-ERLEBNIS



Durch das Herz der Sowjetunion: eine 11 Tage kombinierte Flug- und Schiffsrelse auf dem größten

europälschen Strom, einer der schönsten Wasserstraßen des Kontinents. Von Rostow nach Kasan.

Aulgrund der graßen Nachlinge ha-ben wir noch einige zusätzliche Ka-binen bekammen!
Kommen Sie mit uns, und genießen Sie dlese herrliche und erlebnisrei-che Flußkreuzfahrt an Bord der Ukraina. Die Kobinen – Ihr neues und behagliches Zuhause – haben olle Fenster und eine eigene Dusche mit WC.

mit WC.
Überall erwarten Sie Interessante
Austlüge, die ebenso wie sämtliche
Bordveranstaltungen, volle Verpflegung, Flüge und vieles mehr im Prels
enthalten sind.

Termin: 25. 8.-2. 9. 84 Flug ah/bls Hannover 1450,-Pro Person Veranstalter strickrodt plantours ( Hannover

Reisebüro Strickrodt Goethestr. 18–20 3000 Hannover 1

REISEROUTE

Schwarzes

Tel. 0511/16 08-0

## COSTA DE LA LUZ



ins Clubhotel Atlanterra 2 Wochen, Flug ab FRA, UF, ab DM **1525** Hier finden Sie:

typisches Andalusien, herr-lichen Atlantikstrand, viele Sport-und Ausflugsmöglichkeiten . . . und ein schönes 4-Sterne-Hotel Prospekt mit Preisen ab fast allen deutschen Flughäfen: in Ihrem Reisebüro oder bei

oft reisen, Hospitalstr. 32 7000 Stattgart 1 Tel. 0711/290513,295666

MA TA Das sonnige Ferienziel



Das vielseitigste Hotel- und Ferlenapparlement-Angebot, Badeund Aktivuriaub, 8-Tage-Kuftur rundreisen, Sprachkurse von ihrem Malta-Spezialisten erienapp. 15 Tage schon ab ..... DM 1108,-

TRUM Thaddaus Klohes
Teddy's Reisen 7000 Stuttgart 80 Paradiesstraße 1. Telefon (07 11) 7353826

## BUDAPEST

## **KUREN IN WELTSTADT**

Das neuerbaute DANUBIUS-Luxus-Thermal-Hotel in der Mitte der Donau auf der Margareteninsel in Budapest erwartet Sie Bade-, Vital-und Heilkuren, Zahnklinik im Hause, Schwimmbad, Sauna, viele Unterhaltungsmöglichkeiten. 21-Tage-Heilkur. VP. zum Praise für 2 Wo. (Kein EZ-Zuschlag) UNGARN & OSTEUROPA-REISEN Releaburo VAY-KIEPERT



8 München 2, Althermer Eck 1 Telefon 089-26 50 20

#### SENIOREN-REISEN

Die besonderen Reisen für Senioren: SCHALOM ISRAELI v. 7. 9. – 28. 9. 84 21-Tage-Bus-/Schiffs-Reise alles inkl. mit VP DM 3995,-DAS LAND
YON MAHATMA GANDHI (Hn)
INDIEN v. 7. 10. – 26 10. 84
20-Tage-Flug-Bus-Rundrelse

Badeaufenthalt in Goa alles inkl. VP DM 5595,-Unser Plus-Service: med. Be-treuung auf allen Fahrten durch deutschen Vartragsarzt Sprachkursus - Info-Abend -

Vorfinanzierung Nutzen Sie dia Geleganhait! Haben Sie Mut zum Erlebnis! TDC-Touristic Dev. Corp. Ltd. Der Partner für Senioren. Spezialveranstalter für Behinderte und Versehrte. Hohenzollemdamm 196 II. 1000 Berlin 31 Telefon 030/86 01 27-9



The second SET STATE CONTROL ! er der George er George Harrist We be! FIELE AND THE STATE OF T Ales us und un enter a die k klassische im Me klassische der sidt ide 3 id. Außerdem Par Promiseo ali wa Best then in And Ber This Considerate

destacted the service of the service or die Renda

Continients a Heule: Stellenan